

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Die Sammlung

P.

nunme

Wiffer einem deren Sie den U forderi rafter

Da die B werder Rufla Samn liegen breitur

da fole

In Weise benuhi rung

So wie di gemeir digen All Tiem

Tiem Freude den m für die lichen 3u scha



MHOOVER WAR LIBRARY

Werte

Leipzig, 1. Juli 1916

EN VAVAVAVAVAVA

It"

n von n und bieten

te für Ans Chas nnen, n.

, find ndern jeder ie der idchen Ber=

werter enheit alifies

itteln, n alls ftan.

ifeffor it, die etrag, auch rmögs iothek inigt.

ınden

ubner

A VAVAVA

### Bisher find erschienen

# 3ur Erd- u. Völferfunde, Geologie, Meteorologie: Menfc und Erde. Stissen von den Wechfelbesiehungen gwifchen Allgemeine

beiben. Von well. Prof. Dr. A. Kirchhoff. 4. Aufl. (3d. 31.) Geographie Natur und Mensch. Von Direttor Prof. Dr. M. G. Schmidt. Mit 19 Abbildungen. (3d. 458.) Politische Geographie. Von Dr. C. Schön e. Mit 7 Kart. (3d. 353.) Wirtschaftliche Erdfunde. Von well. Prof. Dr. Chr. Gruber.

Wirtschaftliche Erdkunde. Von weil. Prof. Dr. Chr. Gruber. 2. Aussage. Bearbeitet von Prosessor. R. Dove. (3d. 122.) Die Städte. Geographisch betrachtet. Von Prof. Dr. K. Hasser. Mit 21 Abbildungen. (3d. 163.)

Das Meer, feine Erforschung und fein Leben. Von Brofessor. Dr. D. Janson. 3. Auflage. Mit 40 Abbildungen. (Bd. 30.) Die Bolarforschung. Geschichte der Entdedungsreisen zum Nordsund Südvol von den altesten Zeiten bis zur Gegenwart. Von Brofessor Dr. R. Hassert. 3. Auflage. Mit 6 Karten. (Bd. 38.) Rartentunde. Von finanzat Dr. A. Egerer. (Bd. 560.)

Die deutschen Bollsstämme und Landschaften. Von Prof. Dr. D. Weise. 4. Auflage. Mit 29 Abbildungen. (Bd. 16.) Das Oftseegebiet. Von Privatdozent Dr. G. Braun. Mit 21 Absbildungen und 1 mehrfarb. Karte. (Bd. 367.)

Die Oftmark. Eine Einführung in die Probleme ihrer Wirtschaftsgeschichte. Hrsg. von Prof. Dr. W. Mitscherlich. Bd. 351.)
Ofte Alpen. Von H. Reishauer. M. 26 Abb. u. 2 Kart. (Bd. 276.)
Belgten. Von Dr. Paul Oftwald. 2., verbesserte Auslage. Mit

5 Karten im Text. (Bd. 501.) Die Baltifchen Brovingen. Von Dr. Valerian Tornius. 2. Aufl. Mit 8 Abbildungen und 2 Kartenstizzen. (Bd. 542.) Bolen. Mit einem gefdichtiden Überblid über die polnifderuthenifde Frage. Von Brof. Dr. R. S. Raindl. Mit 6 Rart. (Bd. 547.) Ofterreich-Ungarn. I. Bb .: Cand, Bevolterung, wirtichaftliche Berbaltniffe, materielle Rultur. Von Brof. Dr. f. Bei derich. (30.551.) II. Bd.: Befchichte, Staatsverfaffg., geiftige Rultur, Beziehungen zu and. Ländern, insbef. Deutschl. Von Brof. Dr. O. Weber. (Bd. 552.) Die Türkei. Von Reg. Rat B. R. Kraufe. M. 2 Ratt. (Bd. 469.) Der Orient. Gine Landerfunde, Bon G. Banie. 3 Bde. Ruch i. 1 Bd. I. Die Atlaslander. Marotto, Algerien, Tunefien. Mit 15 Abb., 10 Kartenstigen, 3 Diagr. u. 1 Zafel. (Bb. 277.) II. Der arabische Orient. Mit 29 Abb. u. 7 Diagr. (Bd. 278.) III. Der arifche Orient. Mit 34 Abbild., 3 Kartenstigen u. 2 Diagrammen. (Bd. 279.) Die Schweis. Land, Bolt, Staat und Wirtschaft. Von Reg.s Rat Professor Dr. O. Wettstein. Mit 1 Rarte. (Bd. 482.) Island, das Land und das Bolt. Von Professor Dr. B. Berrmann. Mit 9 Abbildungen. (Bd. 461.)

Länder. funden

### Jedes Bandden geheftet M. J.—, gebunden M. J.25

Länder. England, Bon Brof. Dr. W. Dibelius, 2 Bde. (Bd. 446/447.) funde Rufland, I. Bd. Wirtichaftl, Rultur, Von Sond, Dr. Wallroth. II. Bd. Geiftige Rultur. (Bd. 562/563.) China. Von Brofessor Dr. A. Conrado. (Bd. 557.) Afrita. Von Brofeffor Dr. R. Dove. (Bb. 505.) Auftralien und Neufeeland. Cand, Leute und Witticaft. Von Brofeffor Dr. R. Shadner. Mit 23 Abbildungen. (3b. 366.) Die Amerikaner. Von A. M. Butler. Deutich von Brofesior Dr. W. Tasztowsti. (Bd. 319.) Der Menich ber Urzeit. Bier Borlefungen aus der Entwid-Anthropologie und lungsgeichichte des Menfchengefchlechts. Bon Dr. A. Beilborn. Cthnologie 2. Auflage. Mit gablreichen Abbildungen. (Bd. 62.) Entwidlungsgeicichte des Menichen. Von Dr. R. Beils born. Mit 60 Abbildungen. (3d. 388.) Die Ciszeit und der vorgeschichtliche Menfc. Von Brofeffor Dr. G. Steinmann. 2. Ruft. Mit 24 Abbildungen. (3d. 302.) Allgemeine Völtertunde. 3 Bande. I. Seuer, Nahrungserwerb, Wohnung, Schmud und Kleidung. Von Dr. A. Beilborn. Mit 54 Abb. (Bb. 487.) II. Waffen und Wertzeuge, Industrie, Handel und Geld, Vertehrsmittel. Von Dr. A. Beilborn. Mit 51 Abb. (Bd. 488.) III. Die geistige Rultur der Maturvölter. Von Brofeffor Dr. R. Sb. Breuß. Mit 9 Abbildungen. (Bd. 452.) Geologie Allgemeine Geologie. Von Geb. Bergrat Brof. Dr. St. Sred. u. Palacon 2. und 3. Aufl. (3d. 207-211, 61, auch in 1 Sand gebunden.) tologie I Mufane einst und iete Mit 80 Abh. II Webierakon und Erd. I. Bultane einft und jest. Mit 80 Abb. II. Gebirgsbau und Erdbeben. Mit 57 Abb. III. Die Arbeit des fließenden Waffers. Mit 56 Abb. IV. Die Arbeit des Ozeans und die demische Satigteit des Wassers im allgemeinen. Mit Titelbild u. 51 Abb. V. Roblenbildung und Klima der Vorzeit. Mit Titelbild und 49 Abbild. VI. Bletider einft und jest. Mit Titelbild und 65 Abbildungen. Die deutschen Salzlagerstätten. 3hr Vortommen, ihre Ents ftebung und die Verwertung ibrer Brodufte in Industrie und Land. wirtschaft. Von Dr. C. Riemann. Mit 27 Abbild. (Bd. 407.) Unfere Roblen. Bon Bergaffeffor B. Rutut. Mit 60 Abbildungen im Text und 3 Tafeln. (Bd. 396.) Die Tiere der Borwelt. Bon Brofessor Dr. O. Abel. Mit 31 Abbildungen. (Bd. 399.) Meteoro. Wind und Wetter. Von Brofessor Dr. E. Weber. 2. Ruflage. logie Mit 28 Kiguren und 3 Tafeln. (Bd. 55.) Gut und ichlecht Wetter. Von Dr. R. Bennig. Mit 46 Abs bildungen. (Bd. 349.)

Weitere Bande befinden fich in Vorbereitung.

# Aus Natur und Geisteswelt

Sammlung wiffenschaftlich=gemeinverständlicher Darftellungen

547. Bändchen

Polen

Mit einem geschichtlichen Überblick über die polnisch=ruthenische Frage

Von

Dr. R. S. Maindl Professor an der Universität Gray

Niti-6 Karterl im Teft



879

Verlag und Druck von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 1916

JK414 K13

## 69760

YAARELI SAW ABVOOH

Schutformel für die Vereinigten Staaten von Amerika: Copyright 1916 by B. G. Toubner in Leipzig.



Alle Rechte, einschließlich des Ubersehungsrechts, vorbehalten.

### Dormort.

Die vorliegende Schrift soll aus der Vergangenheit und Gegenwart Polens das Wichtigste bieten, was zur Beurteilung der gegenwärtigen Verhältnisse und Fragen von Bedeutung ist. Bei der Kürze der Darstellung war es nicht leicht, die entsprechende Auswahl aus dem überreichen Stosse zu tressen. Da es sich nicht nur um die polnischen Belange handelt, sondern auch jene der Ruthenen und Deutschen in Betracht kommen, sind besondere Abschnitte diesen gewidmet.

Meine Darstellung betont, daß die Schuld der mißlichen Entwicklung Polens seit Jahrhunderten vor allem den Adel trifft. Die Masse der Polen erhielt erst vor einigen Jahrzehnten einen Einfluß auf ihr Geschick. Auch der scharfe Gegensatz, der zwischen ihnen und den Deutsschen trotz der nahen Kulturverwandtschaft besteht, geht zumeist auf

den verderblichen Einfluß der führenden Kreife gurud.

Der Zerfall Polens ist eine Solge der Mißwirtschaft des Adels. Um Rußland nicht ins Herz Europas vorstoßen zu lassen, mußten Österreich und Preußen an den Teilungen teilnehmen. Maria Theresia hat die fünftigen Schwierigseiten, die sich daraus ergeben würden, erkannt. Der Sortbestand Polens und ebenso eines selbständigen Ruthenenreiches in ihren nationalen Grenzen wäre für Europa von höchster Bedeutung gewesen. Die Wiedererrichtung dieser Staaten ist aber gegenwärtig nicht so leicht, als es in manchen Kreisen ausgegeben wird. Sie müssen allmählich und sorgfältig vorbereitet werden, wenn sie nicht in Kürze wieder zusammenbrechen sollen. Ich würde wünschen, daß auch viele Polen und Ruthenen meine Schrift lesen, vielleicht würde dadurch die Verständigung erleichtert werden.

Wem mein Urteil über den polnischen Adel zu hart erscheint, für den seize ich hierher die Bemerkungen aus Brückners polnischer Citeraturgeschichte über die seit 1652 in 7 bis 8 Auflagen erschienenen "Satyren und Warnungen" des Wojwoden von Posen, Christoph Opalinski: "Man hat ihn galliger Übertreibung beschuldigt, man hat dieses in schwärzesten Farben gehaltene Bild ein Terrbild genannt, aber erst im 19. Jahrhundert; im 17. wußten alle, daß der Wojwode die Wahrheit gesagt hatte, und wer ihn damals doch angriff, wies nicht etwa

Übertreibungen nach, sondern begnügte sich mit der Einrede, daß dem Woiwoden, der, pollgesogen ausländischen Dunstes, in der haut eines Ausländers stede, nichts in Dolen gefallen könne. Es gefiel ibm bier in der Cat nichts, am wenigsten die mangelhafte Erziehung - und sie wurde durch ein volles Jahrhundert nur noch mangelhafter: die polnischen Frauen (des Adels) - und deren Bucht loderte fich aufebends burd das Einreifen frangösischer Frivolität; der polnische Aufwand und diefer follte noch immer gesteigert werden: hauptpuntte, auf die er immer wieder gurudtam. Ein neuer Diogenes, sucht er in Polen pergebens nach einem Menschen: Unwissenbeit und Bosbeit siken im Senate, am hofe Eigennut und Derftellung, beim Abel Unredlichfeit und Gewalttätigkeit; eine heilige Scheu erfüllte alle — por jeder pernünftigen Neuerung: diese Derpasser jeglicher gunftigen Gelegenheit. die vom Seinde nichts ahnen, der alle ihre Schwächen tennt, machen Dolen aus und sind Dirtuosen nur in einer Kunft, alle Caften und Oflichten von fich auf den Bauer abzumälzen. — diefer nährt und perteidigt den Adeligen, wenn er ibm auch noch den himmel perdienen tonnte, fügte ein anderer Satiriter bingu."

Über die Tätigkeit der polnischen Sührer und Vertreter in neuerer Zeit habe ich in der Darstellung öfters polnische Urteile angeführt.

Jur Schreibung der Namen sei bemerkt, daß ich mit Rücksicht auf die deutschen Leser ihnen aus Karten und Zeitungen wohlbekannte Sormen wie halicz, Przemysl u. dgl. beibehalten habe; daneben schreibe ich aber Schewtschenko, Kolijiwschtschung, Sitsch.

Waltendorf bei Grag, Juli 1916.

R. S. Kaindl.

| Inhali | süber | јiфt. |
|--------|-------|-------|
|--------|-------|-------|

· 京の日本の日本の日本の日本の日本の日日

25311

| Set                                                           | te |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Dorwort                                                       | II |
| Erftes Kapitel. Das Cand. Slavische Besiedlung. Die Anfänge   |    |
| der Polen (bis 960)                                           | 1  |
| 3weites Kapitel. Polen unter den Piaften (960-1370) 1         | 4  |
| Drittes Kapitel. Die Jagieffonen (1386—1572)                  | 24 |
| Diertes Kapitel. Polen ein Wahltonigreich. Die Teilungen. 3   | 55 |
| Sünftes Kapitel. Die Polen nach den Teilungen 5               | 50 |
| Sechstes Kapitel. Die Ruthenen 6                              | 2  |
| Siebentes Kapitel. Die Deutschen in Polen                     | 2  |
| Achtes Kapitel. Kulturverhaltniffe. Statistit 8               |    |
| Meuntes Kapitel. Der Panflavismus                             | 90 |
| Jehntes Kapitel. Die polnisch-ruthenische Frage. Deutsche Be- |    |
|                                                               | 97 |
| Schriftenüberficht                                            | )6 |

Erstes Kapitel,

# Das Land. Slavische Ansiedlung. Die Anfänge der Polen (bis 960).

Das Gebiet der polnischen Geschichte erstreckt sich von den Abhängen der Sudeten und Karpathen bis an die Küste der Oftsee und von der Oder im Westen bis an den Oniepr im Südosten. Diese gewählige-Ländermasse entbehrt aller bedeutenden Erhebungen, die sich in der Geschichte als bemerkenswerter Faktor geltend gemacht hätten. Auch den beiden Landrücken, die im Gebiete der Weichsel und des Bug beginnen und von hier in südöstlicher und nordöstlicher Richtung, sich immer weiter voneinander entsernend, nach Osten laufen, kommtkeine besondere Wichtigkeit zu. Bedeutungsvoll allein sind in Osteuropa die Flußläuse als Verkehrsstraßen und die Sümpse als Verkehrsstindernisse. Je gewaltiger die Ausdehnung diese kontinentalen Landgebietes ist, um so wichtiger sind die sein Inneres mit dem Meere verbindenden Ströme.

Bur Oftsee zogen die alten Derkehrsftraken por allem längs der Oder (mit der Warthe) und der Weichsel (mit San und Bug). Da wo der Bug in die Weichsel mündet, sett jenseits der Weg in das Warthetal ein und gieht längs ihr gur Ober und tiefer ins herz Deutschlands. hier an der Kreugung der Weichsel und der von Often nach Westen ziehenden Strafe, ift Warschau entstanden. Es liegt zugleich im Mittelvuntt des Weichselgebietes und ift daber auch schon in den letten Jahrhunderten des selbständigen Dolen dessen hauptstadt gewesen. Diese Bedeutung hat Warschau aber erst erlangt, als die Volen den Butritt gur Oftsee ertämpft hatten, als sich auf der Weichsel der reiche handelsverkehr entwideln konnte. Der Kampf um die Weichselstraße bildete den Kern des blutigen Ringens zwischen den Polen und dem Deutschen Orden in Preugen. Don der Oder- und Weichselmundung ging der handel bis nach dem reichen flandern. Dabin verschickte Kratau nach den Ausweisen der 1390 mit den Fürsten und Städten Dommerns geschloffenen handelsverträge Kupfer, Jinn, Gifen, Blei, Wolle, häute, honig; ferner Settwaren wie Speck, Schmer, Butter,

1

und Unschlitt; Getreide und Mehlf Pedr, Teer und Asche; endlich allerlei Wertholz. Manche dieser Waren wurden aus Ungarn geliesert. Aus Flandern wurden vor allem Tuch, Sübfrüchte und französische Weine, aus den Oftseeländeringesalzene Fische, besonders heringe einzestührt. Reich war auch der Verlehr mit Schlesien, geringer der mit

Böhmen, Mähren und Offerreich.

Aber ebenso begehrenswert war der Zutritt zum Schwarzen Meere, um mit dem Grient in handelsverkehr zu treten. Dahin zogen die Wege den Pruth, Dniëstr, den russischen Bug und Dniepr herunter. Als der Deutsche Groen Polen den Weg zur Ostsee verlegt hatte, machte es die größten Anstrengungen, zum Schwarzen Meer zu dringen. Wohl zelang die Erwerbung der ruthenischen Länder die an den Dniepr; aber die Nordtüste des Schwarzen Meeres blied im Besit anderer Völker. Diese Steppenlandschaft südlich vom südrussischen Sawen. Sie überließen sie mongolischen Stämmen. hunnen, Avaren, Ungarn, Petschenegen, Kumanen, Tataren und Türken nahmen sie nacheinander ein. Die Ruthenen und Polen vermochten die Nordtüsten des Schwarzen Meeres nicht zu besehen. Immerhin war aber der Verkehr mit ihnen möglich und entwidelte sich zeitweilig sehr reich.

Ein Blid auf die Karte lehrt, daß zwischen dem Weichselbeden (Dolen) und dem gewaltigen Dnieprgebiet (Südrukland) das größte Sumpfland Europas, das Poljesie oder die Rotitnosümpfe, liegen. Das ganze große Quellengebiet des Dniepr und Drivet bildet diese von urwald: ähnlichen Sumpfwäldern durchsette Wildnis. Die vom Schwarzen Meer tommenden Vertehrswege mußten diesen Sumpfen, die früher natürlich eine noch größere Ausdehnung hatten, ausweichen und sich mehr den Karpathen nähern: darin liegt die hobe Bedeutung des nordöstlichen Karpathenvorlandes, vor allem Galiziens. hier stoßen die aus dem Südosten kommenden Wege auf die nach Norden, Westen und Süden führenden. Die Waren konnten von einem fluknek ins andere. 3. B. vom Dnieftr gum San (gur Weichsel), mitsamt den Booten geschleppt werden. Die Ortsnamen Woloczysta u. ä. deuten auf diese Schleppstellen, über die der Verkehr vom Schwarzen Meer bis zur Oftsee ging. Ebenso zweigten aber in Galigien die Strafenguge ab, bie nach Deutschland, Ungarn und weiter nach dem Süden führten. Diese Wege nahm der zumindestens seit dem 10. Jahrhundert aufblühende handelsverkehr. Deshalb ift Galizien-Lodomerien stets beik

umstritten gewesen. Böhmen, Polen, Ruthenen, Litauer und Ungarn tämpsten um seinen Besitz. Unendliche Mengen deutscher Industrie-produkte gingen diesen Weg nach dem Osten, während allerlei Naturprodukte und orientalische Waren auf ihm nach dem Westen geführt wurden. Diesem handel verdankte Krakau und Lemberg seine Bedeutung. Sie ist erst gesunken, nachdem durch das Vordringen der Cürken an die Küsten des Schwarzen Meeres und durch die Entdeckung des Seeweges nach Ostindien der handelsverkehr mit dem Orient andere Wege einschlug. Seinen Wert als Durchzugsland hat Galizien auch gegenwärtig behalten. Es ist ein Irrtum, dieses Land sür Österreich als nutslose Fortsetung zu bezeichnen.

Wie im Westen Kratau und Warschau an der Weichsel, erlangte im süblichen Rußland am Dniepr Kijew aus ähnlichen Ursachen eine große Bedeutung. hier 30g die alte Dölkerstraße vorbei, die den Dniepr auswärts zur Düna und über den Imensee zum Sinnischen Meerbusen ging. Diesen "Austrvegr" (Ostweg) kamen die Wikinger-Waräger auf ihren Kähnen, die sie bis nach Konstantinopel trugen. Bei Kijew stießen aber auch auf den Dniepr die von Polen kommenden Verkehrslinien, die die Rokitnosümpse umgehen, und ebenso wichtige Verkehrswege aus dem Inneren Rußlands zum Schwarzen Meer und zur Donau. So war Kijew die Metropole des südlichen Rußlands, der hauptort der Ruthenen oder, wie sie sich jetzt gern nennen, der Ukrainer geworden.

Das weite Gebiet von der Oder bis zum Oniepr entbehrt scharfscheidender Grenzen: offen liegt das Land da und hängt überdies durch die Fluhläuse zusammen. Nur die Rotitnosümpse scheiden es teilweis. So entstand im Westen in den fruchtbaren Niederungen zu beiden Seiten der Weichsel das Reich der Polen und südöstlich zwischen den zwei Landrücken in der von meterdicker Schwarzerde bedeckten Landschaft am Oniepr das Ruthenenreich. Um Galizien und Wolhnnien (Lodomerien), das Verbindungsland dieser beiden Gebiete, tobte aber der Kamps hin und her.

Nördlich von den Rotitnosümpfen war ebenso Gelegenheit zur Ausbildung eines Staatswesens geboten. Hier haben sich die litauischen Stämme angesiedelt, zu denen auch die an der Küste wohnenden Preußen und Kuren, serner an der Düna die Semgaller und Cetten gehörten. Diese an der Oftsee gelegenen Gebiete sind den Litauern rasch entsrembet worden, indem sie unter die Herrschaft des Deutschen Ordens gelangten. Im Binnenland entstand aber das litauische Fürstentum, das

im Süden zunächst bis an die Rokitnosümpse reichte. Sobald es aber erstarkt war, suchte es sich um diese herum auszudehnen, machte sich den Versall des ruthenischen Reiches zunuze und eroberte alles Land bis nach Kijew. Bald darauf verband es sich mit Polen. So waren alle Staaten, die um die Rokitnosümpse entstanden waren, ineinandergessossen. Bei dem Mangel an natürlichen Grenzen begann sodann zwischen diesen Reichen und dem im oberen Wolgagebiet begründeten Sürstentum Moskau ein unausgesetztes Ringen, die letzteres sast alle diese Länder verschlang.

Die große ofteuropäische Ebene scheint eben nur das Dasein eines Staatswesens zu ertragen: sie zeigt den Stempel des Massenbaften. Unbearenzten. Einförmigen. Dieser Charafter der Candidaft hat sich auch den Bewohnern, ihrer Entwicklung mitgeteilt: fie find zumeift melancolifc, langfam, ihre Kulturentwicklung war überaus allmählich. Bei der groken Ausdehnung Ofteuropas und der ungleichgrtigen Beschaffenbeit der einzelnen Teile ift aber selbstverständlich der Einfluk der Natur auf die Bewohner doch ein verschiedener gewesen. Gewisse Eigentümlichteiten find den Slaven gemeinsam; fie find der gemeinsamen Urheimat entsprungen. Mit der Derbreitung über dieses weite Gebiet traten Unterfciede ein, die durch die von verschiedenen Seiten eindringenden äußeren Kultureinflüffe noch vermehrt wurden. So haben die Slaven in den weft= lichen Gebieten, wo die Übergange nach Westeuropa schon ihre Einflusse üben, raschere Kulturfortschritte gemacht und andere Charaftereigenschaften angenommen als jene im Often. Die auf den öftlichen Teil von Konstantinopel ausgebenden Einflüsse haben dagegen dauernd feine belebende Wirtung geübt, da sie selbst frühzeitig in Erstarrung verfielen. Daber hat Polen und Rufland eine verschiedene Entwicklung genommen. Eine Mittelstellung nehmen die Ruthenen ein, denn auf fie haben neben ben bygantinischen Einflüssen ichon frühzeitig westeuropaische (über Galizien) eingewirtt. Andere Einflüsse gingen den Slaven von den zahlreichen mongolischen Dölkern zu, von denen sie lange bedrängt wurden. Am stärtsten machte fich diese Einwirtung auf die Großruffen geltend, die ihnen am längsten ausgesetzt waren. Die folgende Darstellung wird diese Bemerkungen bestätigen. Wir werden por allem seben, daß die Slaven aus ihrer Urheimat teine Eignung zur Staatenbildung brachten. Unter den verschiedenen Einflüssen der neuen Site und der außeren Kultureinwirtungen gründeten fie erst ihre Staaten. Die Unbegrenztheit Osteuropas führte diese zu übermäßiger Ausdehnung; aber sie litten

unter der Urneigung der Slaven zu kleinen Gemeinwesen. Nur die Russen haben unter mongolischem Einfluß eine Wandlung durchgemacht, die sie zu einer freilich unfruchtbaren Gewaltherrschaft über dieses große Gebiet geeignet machte.

Nach den Sorschungen des polnischen Botaniters Rostafinsti, die er por wenigen Jahren in den Schriften der Krafauer Atademie peröffentlicht hat, besithen die Slaven für die Buche nur den dem Germanischen entlehnten Ausdruck buk. Dagegen haben sie einen eigenen Namen für den hornbaum (grab). Darnach muß die Urheimat der Slaven jenseits der Buchenregion und innerhalb der hornbaumgrenze gelegen sein. Sie wohnten also östlich von der Linie Königsberg -Odeffa, im weiten Raum um die Rotitnofumpfe. Dort ungefähr am Oberlauf des Dniepr hat man auch schon früher die Urheimat der Slaven gesucht. Dabei muffen wir festhalten, daß wir unter Slaven jene Dolter verfteben, die sich in diesem Teil Europas zu einer gewissen Eigenart berausgebildet und sich von hier über andere Länder verbreitet baben. Don der unsicheren Annahme eines flavischen Urvolkes in gang Europa wollen wir absehen, da dieses ebenso als urillnrisches, urteltisches oder urgermanisches angesprochen werden könnte. Alle diese Dölker muffen in einer gewiffen Zeit einander in Sprache und Kultur gang nabe geftanden fein.

Die Geschichte der Slaven in ihren Ursitzen ist in tiefes Dunkel gebüllt. Ihr Gebiet lag zu weit vom Kulturkreise der Griechen und Römer entsernt, als daß uns frühzeitig verläßliche Kunde geworden wäre. Wohl bestanden alte handelsverbindungen, die vom Schwarzen Meer, später auch von der Koria dis zur Ostsee führten; aber es scheint, daß die Waren von Volk zu Volk gingen. Auch lag es nicht im Interesse ber händler, andere über die ihnen bekannten Wege zu belehren; sie schienen vielmehr erlogene Berichte verbreitet zu haben, um Mitbewerber abzuhalten. So ist das, was der Grieche herodot um 450 v. Chr. über die Bevölkerung Osteuropas zu sagen weiß, sehr unklar. Vielleicht sind unter einzelnen der von ihm als Skythen und Sarmaten bezeichneten Völker auch schon Slaven zu verstehen.

Auch die Beantwortung der Fragen über die Zeit und den Derlauf der Einwanderung der Slaven aus der Urheimat in ihre gegenwärtigen Sitze, also auch nach Polen, bietet manche Schwierigkeit. Einzelne flavische Forscher nehmen an, daß verschiedene um Christi Geburt in Mitteleuropa auftretende Völker schon Slaven waren. Sie bezeichnen

3. B. die sonst als Germanen geltenden Quaden und Markomannen als die Dorväter der Slowaten und Mährer, die keltischen Bojer als Dorsahren der Böhmen u. dgl. m. In Wirklickeit wissen wir aber nicht einmal, ob die damals weiter nördlich etwa in Schlesien und Westgalizien wohnenden Engier Slaven waren. Man bezeichnet sie oft als Dorsahren der Lechen (Kleinpolen); aber sie können ebenso Kelten gewesen sein. In Galizien war die keltische Eisenkultur stark verbreitet, was freilich auch auf die Bastarnen oder auch auf bloße Kultureinsstüsse zurückgehen könnte. Für jeden Sall ist die Gleichstellung der Engier mit den späteren Lechen völlig unbewiesen und völlig unwahrscheinlich.

Etwas mehr hat die Auffassung für sich, daß die von Plinius und Cacitus im 1. Jahrhundert n. Chr. an der Ostsee und in der Nachdarsschaft der Sinnen genannten Venedae, Veneti schon Slaven waren. Diese Namen sollen mit der Bezeichnung Winden, Wenden zusammensfallen, die die Slaven bei den Germanen führen. Aber auch da sind mancherlei Zweisel vorhanden. Die Veneti an der Ostsee konnten ebenso wie an der Adria Ilnrier gewesen sein. Die Germanen können den Namen ihrer illvrischen Nachdarn später auf die an ihre Stelle getres

tenen Slaven übertragen haben.

Aber wenn auch schon bei Beginn unserer Zeitrechnung Slaven bis an den südöstlichen Winkel der Ostsee gedrungen waren, im Raum zwischen dieser und den Karpathen, also im Gebiet der polnischen Geschichte, saßen damals noch keine Slaven. Dieses Gebiet dürste damals noch von germanischen Stämmen erfüllt worden sein, die erst nach der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. von hier abwanderten, um zu geringem Teil über die Karpathen, zumeist längst der zum Schwarzen Meer eilenden Flüsse nach Süden zu ziehen. Die unabsehdare Zahl dieser gotischen und ihnen verwandten Völker hat unstreitig große Räume für sich in Anspruch genommen.

Jedenfalls hat der Abzug dieser Völker (zulett der Cangobarden) den östlich wohnenden Slaven das Eindringen in die Candschaft an der Weichsel, Oder und Elbe und in die Sudetenländer ermöglicht.

<sup>1)</sup> Gegen die Möglichkeit des Vorkommens von illyrischen Venetern an so entfernten Orten ist nicht der geringste Zweisel am Plaze, wenn man bedenkt, daß das kleine Volk der heruler in Südrußland, Ungarn, im byzantinischen Reich und Skandinavien auftritt u. dgl. m. Namenübertragungen von einem Volk auf das andere sind zu jeder Zeit vorgekommen.

Gleichzeitig zogen sie mit Germanen, hunnen und Avaren auch an die untere Donau und von hier fast in alle Karpathen- und Alpen- länder, so daß sich die von Norden und Süden kommenden Slaven berührten. Diese gewaltige Ausdehnung der Slaven im Cause einiger Jahrhunderte darf uns nicht wundern, wissen wir doch, daß auch die Germanen damals ungeheure Länderstrecken durchmaßen: man denke an den Zug der Goten über Südrußland, die Balkanhalbinsel, das Donauland, Italien und Gallien oder gar den der Vandalen, die noch weiter über Spanien nach Afrika zogen.

Unter den flavischen Völkern treten auf dem Boden Polens querft die Weifen Chorwaten hervor. Sie saken ungefähr in den früheren Gebieten der Engier vom Riesengebirge öftlich über Schlesien nach Galigien binein. In welchem Derhältnis fie zu den füddanubischen Kroaten stehen, ist nicht flar. Da aber die Bevölkerung Westgaliziens porwiegend turgtöpfig ift, so tonnten die galigischen Chorwaten ein Zweig der füdlichen Slaven sein. Damit hangt vielleicht der Umstand ausammen, daß die ruffische Chronit die Lechen in die Weichselgegend von der Donau kommen läft. Der abweichende Enpus könnte auch erklären. daß für diese Bevölkerungselemente der Name Cach auftam; denn er scheint mit Wlach zusammenzufallen, mit dem die Germanen und Slaven den Südländer bezeichnen. Erst später scheint der Name der Lachen von den Ruffen auch auf die anderen Dolen übertragen morden zu sein.1) Jedenfalls macht das Auftreten der Chorwaten in den Sigen der Epgier sehr unwahrscheinlich, daß lettere die Vorfahren der Cechen find. In arabifchen Berichten, die auf den 840 schreibenden Muslim ben Abu Muslim gurudgeben, werden icon die Slaven um die Stadt "Chorwat", worunter offenbar Krakau zu verstehen ist, Chorwaten genannt. hier wohnte ihr "Sürst der Sürsten", den sie Swet malik nannten und bessen Vertreter der Supan war. Jeden Monat fand in der hauptstadt ein dreitägiger Martt statt, auf dem alle Guter feil waren. Gefangene Räuber ließ der gurft hangen ober an die äußersten Grengen seines Reiches verweisen. Ein Bericht besagt, daß

<sup>1)</sup> Neftor bezeichnet ganz deutlich zunächst die Wislanen (Weichselslaven) als Cachen und zählt dann die anderen Stämme auf, die auch zu ihnen gehören. Der Name Cache scheint den Polen ursprünglich fremd gewesen zu sein. Er ist auch wahrscheinlich nie bei ihnen voltstümlich geworden, dagegen ist er seit Nestor bei den Ruthenen und Ruffen bis zur Gegenwart im Gebrauch, selbst bei den im einsamen Bergland wohnenden Buzulen.

dieser Fürst Stuten besaß, deren Milch seine einzige Nahrung bildete. Nur er besitzt ausgezeichnet seste und kostbare Panzer. Die Wassen der Slaven sind sonst nur Wursspeer, Schild und Canze. Reitpserde besitzen nur die berühmten Männer, also die Gesolgschaft des Fürsten. Die Abgabe an den Fürsten bestand in Kleidern, die von den Freien, unter Umständen aber auch von deren hörigen (Sklaven) genommen wurden. Nach diesem Bericht müssen wir annehmen, daß die Chorwaten im 9. Jahrhundert unter einem Fürsten standen, der turanischer (mongolischer) Abkunst war. Stutenmelkerei war nicht slavische Sitte. Übereinstimmend damit deutet der Umstand, daß der Fürst und die Dornehmen beritten waren und Panzer trugen, an, daß die Chorwaten von einem kriegerischen fremden Stamm unterjocht worden waren. Man denkt zuerst an Avaren, die bekanntlich seit dem 6. Jahrhundert die slavischen Stämme beherrscht haben, und auf die auch die Schilderung, daß sie Panzer trugen, gut paßt.

Etwa um 875 sind wahrscheinlich die Chorwaten an der Weichsel (die späteren Kleinpolen) von dem Mährenfürsten Swatoplut gewaltsam bekehrt worden. Am Anfang des 10. Jahrhunderts scheinen diese Chorwaten dem russischen Sürsten Oleg kriegspflichtig gewesen zu sein; er hat sie offenbar nach der Vernichtung des großmährischen Reiches durch die Ungarn (906) zur Kriegssolge gezwungen. Sünszig Jahre später wurden dann die Chorwaten von dem Böhmenherzog Boleslaus I. unterworsen, dessen Mutter Dragomira aus diesem Volkestammte. Nach dem Bericht des spanischen Juden Ibraim iben Jakub, der 965 Deutschland bereiste und die nach Prag kam, erscheint Boleslaus als Sürst von Prag, Böhmen und Krakau. Nach Osten grenzte sein Reich an das der Russen, mit dessen Großfürsten Wladimir von Kijew bald friedliche, bald seindliche Beziehungen verzeichnet werden. Damals vereinigte Wladimir das Gebiet von Halicz und Przempsl (das spätere Rotrußland, Ostgalizien) mit seinem Reich (981).

Etwas später als das Reich der Chorwaten wird das weiter nördlich gelegene Reich der Polanen (Volk der Ebene), deren Sitze zwischen Warthe und Weichsel um den Goplosee lagen, erwähnt. Sie hatten offenbar die Bedrängung der weiter westlich wohnenden Slaven durch die Deutschen zur Ausbreitung über das Gebiet der Liutizer zwischen Warthe und Oder (das spätere Großpolen) benutzt. Dies führte aber zum Zusammenprall mit den Deutschen um 960. Ihr Fürst Mieszko (Miechskaw) wurde von dem Markarasen Gero besiegt und mußte sich

verpflichten, für das Cand zwischen Ober und Warthe einen Tribut zu gablen. Damit treten die Wolen in die Geschichte ein.

Gleich darauf berichtet der obengenannte Jatub über "Michta den Sürft des Nordens" folgendes: "Er hat das größte der flavischen Canber. Es ift reich an Getreide, fleisch, honig und Weideplagen. Die Abgaben, die er eintreibt, werden in byzantinischen Mittal gezahlt. Sie dienen ihm aum Unterhalt seiner Leute. Er hat 3000 Druginen (Gefolasleute), denen er Danzer und Dferde. Waffen und was sie immer brauchen gibt. Öftlich von Michta wohnen die Ruffen und im Norden die Dreuken." Diese Schilderung des Reiches Miesztos erinnert uns febr an die oben über das Land der Chorwaten gebotene: die herrscherfamilie mit ihrem Gefolge dürfte auch bier fremden Stammes gewesen fein. Als ihr Stammvater wird ein sagenhafter Piaft genannt. "Piast" bedeutet Ofleger, Schützer. Der Kern der Sage dürfte also darauf deuten, daß ein hofbeamter fich jum herrscher aufschwang. Auch die Uberlieferung, daß Diaft ein Bauer war, alfo nicht aus fürftlichem Gefclecht ftammte, wurde mit diefer Annahme übereinftimmen. Dielleicht ift die erste Staatenaründung in Dolen, ähnlich wie in Böhmen und Rukland, auf Germanen gurudguführen. Jedenfalls haben fie fpater ftarten Einfluß auf die Entwidlung dieses Staates geübt.

Aus der Derschmelzung der Chorwaten, Polanen und anderer fla-

vifcher Stämme find die Polen hervorgegangen.

In Übereinstimmung mit den historischen Quellen lehren auch die ethnologischen Untersuchungen, daß die Polen nicht eines Stammes sind. Sie sind vielmehr entstanden aus der Mischung eines turztöpfigen Volkes, das um die Karpathen wohnte, und eines langtöpfigen, bessen Sike weiter im Norden lagen. Ebenso bestehen zwischen dem Abel und den Bauern Dolens charafteristische Unterschiede. Einzelne davon laffen fich wohl aus der verschiedenen Lebensführung, den besonderen Cebensperhältnissen u. dal. erklären, andere können aber nur von der perschiedenen Abstammung berrühren, so por allem die größere Körperhöhe bei Frauen und Männern aus dem Adelstande, ihre größere hirnschale, Unterschiede im Schädelbau, in der haut- und Augenfarbe und ähnliches. Schon oben wurde darauf hingedeutet, daß auch mongolische Elemente mitbeteiligt sein tonnten. Es ist übrigens bekannt, daß 3. B. in Litauen die hervorragenoften Geschlechter Nachkommen der Tatarenführer sind, die ins Cand einwanderten und in die Dienste der Sürften eintraten.

So weit wir bisher in der Geschichte gurudbliden tonnen, hatten die alten Slaven keine Eignung zur Bildung und Erhaltung von Staaten. In ihrer Urbeimat bat die Zersplitterung in der Seen-, Sumpfund fluklandschaft dies verhindert. hier haben sie durch lange Angewöhnung die primitive Organisation nach Sippen, also der auf Blutverwandtschaft beruhenden engen Verbindung, so sehr zur Grundlage ihres Cebens gemacht, daß fie fich bei den Subflaven bis gur Gegenwart fortgevflanzt baben foll (zadruga, Haustommunion). Es schlossen sich wohl noch eine Anzahl zusammenwohnender Sippen zu einem Stamm gusammen, aber zu größeren Einheiten schienen fie nicht gedieben zu sein. Deshalb murden die Slaven so leicht von geeinigten. triegstüchtigeren Völkern unterworfen. Erft unter fremder Leitung haben fie ihre Reiche begründet. Je ftarter der fremde Jufag mar, besto dauerhafter hat sich die Gründung erwiesen. Die Russen sind ftart mit Monaolen vermenat; ihre Reichsbildung ift durch nordgermanische Waräger vollzogen worden. Die am reinsten gebliebenen Ruthenen ("Kleinruffen", Ufrainer) haben sich als staatbeherrschendes Element nicht bewährt. In ihrem träumenden, schwermütigen Charafter fpiegelt sich vielleicht der der Urslaven des Sumpf- und Moorgebietes am beutlichsten wieder. Sie waren aber daher auch weder den Mostowitern noch den Dolen gewachsen. Don den Südslaven erscheinen die mit Mongolen durchsekten Bulgaren als die tüchtigsten. Im übrigen haben die Südslaven nichts Dauerndes geschaffen. Sie waren ein Spielball für Ungarn und Türken. In neuerer Zeit sind sie durch fremde Unterstükung wieder zu neuem Leben erwacht, das leider den Baltan nur zu einem Wetterwinkel Europas gemacht hat. Bei den Cschechen und Alpenflaven hat der Franke Samo zuerst eine festere staatliche Ordnung zustande gebracht. Nach seinem Code brachen die Slovenen in den Alpen fraftlos zusammen. Ebenso war das mährische Reich eine Seifenblase. Böhmen erhielt sich später nur durch starten Jusak von Deutschen einige Jahrhunderte lang als selbständiger Staat. Auch der polnische Staat hat sich am besten in den ersten Jahrhunderten entwidelt, da der deutsche Einfluß start mar.

Es scheint, daß die Polen nach der Einwanderung in ihre heutigen Sitze noch lange bei der Sippenversassung geblieben waren. An der Spitze jeder Sippe stand ein Altester, der mit der Sippenversammlung (wiec) die Leitung der Sippe hatte. Das Land, das die Sippe bewohnte, war gemeinsames Eigentum; dagegen scheint das bewegliche Eigen-

tum schon Einzelgut gewesen zu sein. Nach außen stellte die Sippe gegen jede andere gewissermaßen einen kleinen Staat dar. Doch hatten sich schon im 9. Jahrhundert die Sippen zu Stämmen zusammengeschlossen. Ansangs geschahen solche Vereinigungen nur für die Zeit der Gesahr oder eines Kriegszuges. Dann aber wurden sie dauerhaft. Solche Stämme waren die Polanen an der Warthe, die Kujawier (um den Goplosee, frühzeitig schon mit den Polanen verschmolzen), die südslicher von diesen wohnenden Eęczncer und Sieradzer, die östlicher an der mittleren Weichsel wohnenden Masovier, ferner die Schlesier und die Wisslanen (an der oberen Weichsel, Kleinpolen), die aus den Weißen Chor-

waten bervorgingen.

Über die sonstigen Derhältnisse bei den polnischen Stämmen in der ältesten Zeit ist wenig bekannt. Unrichtig wäre es, wollte man aus perschiedenen Berichten, die über die Südslaven schon seit dem 6. Jahrbundert erhalten sind, und aus späteren Nachrichten über einzelne Dolter der Nordslaven ein Mosait zusammenstellen. Unter verschiedenen Derhältnissen und Einflüssen baben die Slaven vielfach ihre Lebensgewohnheiten geändert. Der Boben, das Zusammenleben mit anderen Dölkern verfehlten nicht ihren Einflußt. Daher finden wir oft gang widersprechende Berichte. So fand Kaiser Maurikios im 7. Jahrhundert in Thrafien einige Slaven, die nur Zithern trugen und behaupteten, ihr Dolt wohne am "westlichen Ozean" und verstehe nicht mit Waffen umzugehen, da in ihrem Cande tein Gisen sei. Anders zeichnet uns der fächfische Geschichtsschreiber Widutind im 10. Jahrhundert die Slaven. Sie sind nach ihm ein träftiges ausdauerndes Volt, das jum Schute feiner Freiheit immer wieder zu den Waffen greift. Beides tann wahr sein, aber es gilt von verschiedenen Stämmen und Derhältnissen. Ebenso gilt 3. B. der grabische Bericht über die Derbrennung verftorbener Ruffen auf einem Schiffe nur von den Stämmen, die unter dem Einfluß der Witinger-Warager standen. Bei anderen Slaven scheint dieser Brauch gang unbekannt gewesen zu sein.

Andere Züge der alten Berichte haben dagegen allgemeinere Bebeutung. Was diese Berichte von der slavischen Gastsreundschaft, von der Raubehe u. dgl. erzählen, tann unbedentlich auch auf die Polen bezogen werden. Die bei allen Slaven vorkommenden Besestigungen (grody, gorodyšče, straza, u. dgl.) sind in Polen als Sippens oder Stammburgen nachweisbar, in die sie sich bei herannahender Gesahr flückteten. In teilweiser Übereinstimmung mit Jordanes. Drokop und

Kaifer Maurikios berichtet Helmold um 1170 über die Nordslaven: "Sie forgen wenig um den häuserbau, leicht flechten fie ihre hüt= ten aus Zweigen, um notdürftig Schuk gegen Unwetter und Regen au gewinnen. Sobald der Kriegsruf ertönt, sammeln sie ihre Getreide= vorräte, vergraben fie mit ihren Schähen an Gold, Silber und anderen Wertsachen und führen Weiber und Kinder in die Befestigungen ober in die Wälder." Geflochtene hütten tommen noch heute in Galizien und der Bukowina vor. Daneben gab es früher auch Wohngruben, die Ibn Rusta für das Chorwatenland anschaulich beschreibt: "In ihrem Cande ist die Kälte allgemein und beftig, weshalb man unter der Erde eine Art Erdloch gräbt und dann ein Holzdach dazu macht wie das einer Kirche und dann Erde darauf wirft, worauf der Mann mit seiner Samilie darin einzieht und Brennholz und einige Steine bringt. Dann gundet er Seuer an, bis es (die Steine) rot glüht. Dann sprengt er Waffer darauf, fo daß fich der Rauch (Dunft) verbreitet und das haus warm wird. Nun werfen sie ihre Kleider ab und bleiben in ienem hause bis zur grühlingszeit." Reste solcher Wohngruben sind in Galizien tatfächlich nachweisbar. Auch die im Often noch gegenwärtig üblichen Dampfbäder erinnern daran.

Unzweiselhaft waren wie die von helmold geschilderten Slaven auch die Polen schon Ackerbauer. In der Urheimat war der Ackerbau gewiß sehr beschränkt, da der sumpsige Boden dazu ungeeignet war. Das Wort Pflug haben die Slaven erst von den Deutschen zugleich mit dem Gegenstande übernommen, früher hatte ihnen ganz offensbar die hack zu dem beschränkten Andau genügt; kam es doch vor, daß noch um 1800 das Seld in Ostgalizien nur mit der hack etwas ausgelockert und so besät wurde. Die Slaven waren also nicht ein Volk, das ursprünglich den Ackerbau in besonderem Maße betrieben hätte. Nach Rußland sührten deutsche Kaufleute noch Jahrhunderte später Getreide ein, was nur erklärlich ist, wenn sie es dort sehr gut absehen konnten. Die Polen und andere nach dem Westen gedrungene Slaven betrieben selbstverständlich schon früher ausgiebigeren Ackerbau.

Ebenso unrichtig ist es, wenn man die Slaven für ein hirtenvolk erklärt. Keiner der alten Berichte hebt von ihnen das hervor. In der sumpfigen Urheimat sehlte es offenbar an Wiesen. Was an Weideplätzen vorhanden war, nahmen ihre turanischen und germanischen Nachbarn zumeist in Anspruch. Erst in ihren späteren Wohnsitzen änderten sich die Verhältnisse zu ihren Gunsten. Damit steht in Übereinstimmung,

daß sie die Worte mleko (Milch), nuta (Rind) und skot (Dieh, Schatz) aus dem Germanischen übernahmen; den Ausdruck tvarog (Copsen) entlehnten sie dem Curanischen. Andere Ausdrücke der Milchwirtschaft in Galizien rühren aus dem Rumänischen her. Die Polen des 10. Jahrhunderts waren jedoch schon Diehzüchter, wie der Bericht Jakubs andeutet.

Die Tatsache, daß die alten Slaven keine Oferde hatten, gebt aus allen Berichten hervor. Protop fagt: "Wenn fie in den Krieg gieben. greifen fie den feind zu fuß an; in den handen halten fie Schild und Speer. Danger tragen sie nicht. Sie haben weder Mantel noch hemd. sondern nur mit hofen bekleidet, ziehen fie in den Kampf." Noch einige Jahrhunderte später berichteten die arabischen Schriftsteller, dan die Chorwaten nur wenig Dadpferde haben, Reitpferde besiken nur die Dornehmen. Nur diese hatten auch Panger. Die Slaven fochten noch immer blok mit Schild und Speer zu fuß. Das gab den über gepanzerte Reiter verfügenden fürsten der Chorwaten und Volanen das Übergewicht. Die turgnischen Bölfer (hunnen, Aparen, Ungarn) waren für die Slaven und Germanen so gefährlich, weil sie beritten waren. Übrigens sind die flavischen Ausdrude für Danger, gaumen, Sahne, Schwert, Dfeil, helm und held (vitez) dem Germanischen entlehnt. Die Chorwaten des 9. Jahrhunderts hatten schon viele Kämpfe hinter sich; denn die arabischen Berichte melden von ihren gahlreichen Sklaven, die doch por allem aus Kriegsgefangenen hervorgegangen find. Schon damals aliederte fich also die Bevölkerung in drei Klaffen: der Sürft und seine Gefolgschaft, die Freien und die Stlaven.

Spinnen und Weben hatte offenbar schon unter den Chorwaten eine gewisse höhe erreicht. Nach dem alten arabischen Bericht bildete ein hemd die Kleidung. Das "Staatskleid", das sie nach demselben Bericht jährlich dem Fürsten als Abgabe leisteten, war offenbar das bunt gestickte hemd, das noch gegenwärtig in Galizien das zestgewand bildet. Im allgemeinen dürsten die Polen bei ihrem Eintritt in die Geschichte gegenüber den Deutschen um einige Jahrhunderte in der Kulturentwicklung zurückgestanden haben. Daher erklärt sich der starke deutsche Einsluß.

Das polnische Dolk hat bis zur Gegenwart eine Sülle interessanter Bräuche und Überlieferungen erhalten. Neben vielem Gleichartigen weisen sie doch wieder auch bemerkenswerte Abweichungen auf, wie sie durch die verschiedene Abstammung und die verschiedenen Lebens-

bedingungen im weiten Wohngebiet bedingt werden. Auch in der Tracht und in der Mundart ift deshalb Mannigfaltigfeit bemerkbar. Einflüffe der Nachbarn laffen fich überall nachweifen.

### 3weites Kapitel.

## Volen unter den Diasten (960-1370).

Dem Stamm der Polanen, der unter seinem Berzog Miesto I. um 960 zum erstenmal in der Geschichte auftritt, war es beschieden, die anderen polnischen Stämme zur Unterwerfung und zum Anschluß zu zwingen. So ist das Reich der Polen entstanden, dem die Diasten bis 1370 die Herrscher gaben. In Masowien behaupteten sich die Piasten bis ins 16. Jahrhundert. Unftreitig hat den Polanen dieses Übergewicht seine tüchtige herrscherfamilie, ferner der Anschluß an Deutschland und

das rasche Eindringen deutscher Kulturelemente gegeben.

Geftütt auf ihre Gefolgschaft, die sie von den Sippen ihrer Stämme unabhängig machte, haben die Diasten rasch die Stämme der Dolanen. Kujawier, Leczycer, Sieradzer und Masowier-Masuren unter ihrer herrschaft geeint. Die Oder bildete die Grenze des Reiches Miestos im Westen; im Norden grenzte es an Dommern und Preußen; im Often an Rufland, das sich auch über das heutige Oftgalizien ausdehnte; im Süden war Dolen dem böhmischen Reich benachbart, das damals noch Schlesien und das Wislanengebiet (das alte Chorwatenland) umfaßte.

Um seine herrschaft zu sichern, mußte sich Miesto entschließen, das Chriftentum anzunehmen. Nach der Sage foll ihn dazu seine erste Gemahlin Dubrawta, die Tochter des Böhmenherzogs Boleslaus I., bewogen haben. Weit ftarten aber waren die politischen Beweggrunde. Ohne Anschluß an die driftliche Kirche hatten die Diasten ihr Reich nicht behaupten können. Die kirchliche Organisation Polens konnte aber damals nur von Deutschland erfolgen, und damit wurde auch die Gefabr der politischen Abbängigkeit vergrößert. Tatfächlich wurde das für die Liutizer (val. S. 8) begründete Bistum Posen jest den Polen belaffen und dem Erzbistum Magdeburg untergestellt. Der erste Bischof von Dofen war der Deutsche Jordan. Sortan tamen ungählige deutsche Geiftliche und Monche nach Dolen.

Damit war Volen in den germanischen Kulturtreis getreten. Von diesem bezog es fortan seine Kulturelemente. Da die Gewinnung Ruklands für das römische Christentum miklang 1) und die Russen sich bald darauf dem griechischen Christentum und dem byzantinischen Kulturfreis zumandten, begann fich icon damals der große Gegensak zwischen Dolen und Ruffen zu entwickeln. Die Ruffen und die Ruthenen galten den Polen wegen ihres Glaubens als minderwertig. Und da anderseits die Volen darauf angewiesen waren, ihre herrschaft nach Often ausaudehnen, bereitete ihnen ihr abweichender Glaube die größten Schwierigfeiten. Die Berrichaft ber Lechen war den griechischen Slaven verhakt: ihre römische Religion machte fie ihnen zu fremden. Wäre Rufland von deutschen Glaubensboten oder von Dolen driftianisiert worden, so batte sich die ganze Geschichte des Oftens anders gestaltet. So aber war der Zusammenschluft Polens mit den heidnischen Litauern, die ihrer Kirche beitraten. leichter als der mit den schon zur griechischen Kirche gebörigen Ruffen-Ruthenen.

Mit der kichlichen Abhängigkeit von Deutschland wuchs auch die politische. 973 sinden wir Miesko auf dem Hostage zu Quedlindurg, wo Otto II. seine Streitigkeiten mit den deutschen Markgrasen an der Oder schlichtete. Schon hat Miesko auch Beziehungen zu deutschen Fürsten angeknüpst. Er stand in enger Verdindung mit Bayern und nahm an den Erhebungen Heinrichs des Jänkers gegen die deutsche Königsmacht teil. Später kämpste er mit den Deutschen gegen die aufständigen Elbeslaven. Einige Jahre vor seinem Code führte er sogar eine Deutsche, Oda, des Markgrasen Dietrich Cochter, als zweite Gattin heim. Selbstverständlich kamen mit dieser und mit anderen deutschen Fürstinnen, die auf Polens Fürstensitz gelangten, zahlreiche deutsche Dienstmannen nach Polen. Sie brachten dahin die Kenntnis des Rittertums. Allmählich bildeten diese eingewanderten deutschen Geschlechter einen bedeutenden Teil des volnischen Adels.

Neben deutschen Geiftlichen und Kriegern kamen aber auch bald beutsche Bürger ins Cand. Junächst wohl Kaufleute. Schon für das

<sup>1)</sup> Im Jahre 959 kamen Gesandte der russischen Sürstin Olga, die schon in Konstantinopel getauft und dabei den Namen Helene angenommen hatte, zu Otto I. und baten um Bischöse und Priester. Otto schiedte den Mönch Abalbert aus dem Kloster Maximin in Trier, der aber keinen Erfold hatte. Nach einer Meldung soll er sogar von den Russen bedroht worden sein. Sünfzig Jahre später kam Bruno von Quersurt zum Sürsten Wladimir, erreichte aber ebenfalls nichts. Der griechische Einsluß war im Osten zu stark.

10. Jahrhundert ist der Handelsverkehr zwischen Deutschland und Polen nachweisbar. In allen Teilen des alten Polen findet man zahlreiche deutsche Münzen aus dem Ende des 10. Jahrhunderts, darunter viele



Polen um das Jahr 1000.

banrische. Offenbar entwickelte sich schon damals ein reger Handelsverkehr zwischen Regensburg und Polen. So begann deutsche Kultur in hundert Adern nach Polen zu strömen.

Damit taucht aber auch sofort der Gegensatz gegen das Deutschtum auf. Miestos Sohn, Bolesław I. (992—1025), vertrieb, kaum zur herrschaft gelangt, seine Stiefmutter Oda und ihre Söhne. Er leistete Otto III. zwar den Lehenseid, suchte aber auch Anschluß an Rußland und verlobte seine Tochter mit Swjatopolk, dem Neffen Wladimirs

pon Kijew. So konnte er im Norden Dommern und Dreuken erobern. im Süden den Böhmen Kleinpolen (Chorwatien) und Schlefien entreiken. ferner Mähren und jenseits der Karpathen das Slowakenland bis zur Donau besetzen. So dehnte sich sein Reich pon der Donau bis zur Oftsee aus. Und für dieses Reich schentte ibm der schwärmerische Otto III. das Erzbistum Gnesen und machte ihn so firchlich von Deutschland unabhängig. Kaum war Otto gestorben, erhob sich Bolestaw gegen Deutschland, rik die Causik und Meiken an sich und besette porübergehend Böhmen. Kaiser heinrich II. konnte gegen ihn, tropdem er sich mit den Ruffen verband, nichts ausrichten. Bolestaw griff auch in die ruffischen Verhältniffe ein, nahm 1018 Kijew und feste dort feinen vertriebenen Schwiegersohn Swigtopolt ein. Bei dieser Gelegenheit eroberte er die czerwenischen Städte (darunter Drzempsl), deren Name aur irrtumlichen Benennung dieser Gebiete als Rotrukland (czerwone = rot) Veranlassung gab. Nach dem Tode heinrichs II. sette sich Boleskaw auch die Königstrone auf (1025). Bemerkenswert ist, daß Bolestaw einige Jahre früher Oba, die Cochter des Markarafen Effehart pon Meißen, geheiratet hatte.

So hatte Bolesław nach allen Seiten sein Reich erweitert. Aber schon unter seinem Sohne Miesto II. (1025—1034) begann der Verfall. Die Slowatei, Mähren und Rotrußland, Pommern, Causig und Schlesien gingen wieder verloren; die Preußen hatten sich schon früher freigemacht. Im Inneren entstanden Chronstreitigkeiten, die nach dem Code Miestos sortwährten. Eine unglaubliche Verwirrung griff um sich; das heidentum regte sich wieder. Die Böhmen durchzogen plündernd und sengend das ganze Cand. Deutschland rettete Polen vor der Unterjochung durch Böhmen. Der deutsche Einsluß erstarkte wieder. Konrad II. und heinrich III. konnten in die polnischen Verhältnisse eingreisen. Für Mieskos minderjährigen Sohn Kasimir regierte seine Mutter Riza, eine Cochter des Pfalzgrasen am Rhein, die sich auf eine deutsche Partei stützte. Als Kasimir vertrieben wurde, kehrte er von heinrich III. unterstützt und von 500 deutschen Rittern begleitet zurück.

Ka simir (1040—1058) stellte das Reich mit deutscher hilfe wieder her (Restaurator). Auch Schlesien gewann er zurück. Jur hauptstadt erhob er Krakau, weil er von dier aus das Reich erobert hatte.

Sein Sohn Boleskaw II. der Kühne (1058—1079) konnte schon wieder in die russischen Derhältnisse eingreifen und eroberte 1069 Kijew. Sieben Jahre später setzte er sich die Königskrone auf. Aber

schon turz darauf erhob sich der Adel und der Krakauer Bischof Stanislaus gegen ihn, offenbar weil er ihnen zu stark wurde. Boleskaw tötete den Bischof in Übereilung am Alkar, mußte das Land verlassen und starb in der Fremde. Stanislaus wurde im 13. Jahrhundert heilig gesprochen und ist bekanntlich der polnische Nationalheilige geworden.

Bolestaws Bruder und Nachfolger Wladislaus hermann (1079 -1 102) perrät icon durch feinen Namen die deutschen Einflüsse in Dolen. Er heiratete auf Betreiben seines Kaplans, des Schwaben Otto, später ren Bischofs von Bamberg und Apostels der Dommern (f. unten), Jutta. die Schwester heinrichs IV. Seine Sohne Ibianem und Bolestam III. Schiefmund befämpften, offenbar von den Geanern des Königsbauses aufgereigt, den Dater und riffen Teile des Reiches an fich. Nach seinem Tode sekten die Brüder die Kämpfe gegeneinander fort, bis 3bignew geblendet murde. Während dieser Streitigkeiten fiel Beinrich V. in Dolen ein. Später hat Bolestaw III. Schiefmund (1107-1138) in Merfeburg die deutsche Oberhobeit anerkannt und erhielt bei dieser Gelegenheit den Ritterschlag. Seine Bedeutung liegt in der Wiedereroberung Dommerns, das er durch den Bischof Otto von Bamberg bekehren lieft. Auch versuchte er die Thronfolge zu ordnen, ohne jedoch für die Zutunft der Verwirrung steuern zu können. Durch die Bestimmung, daß ftets der älteste Diaste das Krakauer Cand erhalten sollte, trat Kleinpolen mit Krafau immer mehr in den Vordergrund; dadurch wuchs sein Gegensak zu dem früheren hauptland Grokpolen. Auch Bolestaw III. war mit einer Deutschen permäblt.

Eine Zeit wilder Throntampfe folgte, die den Verfall des Reiches in mehrere (um 1240 neun!) Fürstentümer herbeiführten und Konrad III. und Friedrich Barbarossaum Eingreisen Veranlassung gaben. Sie unterstützten den Fürsten Wladystaw II., der mit einer Babenbergerin (Stiesschwester Konrads III.) vermählt war und sein Lehensverhältnis zum deutschen Reich anerkannt hatte. Infolge deutschen Einflusse erhielten später seine Söhne Schlesien (1163) als ihr Anteil am polnischen Reiche. Auch später stützten sich diese und ihre Nachkommen auf Deutschland und heirateten Deutsche. Damit begann die Germanisserung Schlesiens (s. Kap. 7), die auch den Verlust dieses Landes für Polen nach sich zog.

In dieser Zeit verlor Polen auch Pommern, wo seit Ottos von Bamberg Tätigkeit ebenfalls deutsches Wesen um sich griff, und damit auch den Oderweg zur Oftfee. Nur Pommerellen (der nordweftliche Teil des fpatern Weftpreußen) blieb bei Polen.

Noch schwerer war ein anderer Verlust. Um sich der Preußen und Litauer zu erwehren, mußte der Teilsürst Konrad von Masowien und Kujawien den deutschen Orden rusen und ihm das Kulmer Land (den südöstlichen Teil des späteren Westpreußen) und die zu erobernden Gebiete als Eigentum überlassen. Der Orden anerkannte gleich darauf Kaiser Friedrich II. als seinen Lehensherrn und stellte sich so von Polen unabhängig. Damit war die Grundlage zur Bildung eines deutschen Staates gelegt (s. Kap. 7), der notwendigerweise später in nationalen und politischen Gegensatzu Polen trat und diesem Reiche auch den Weichselweg zur Ostsee sperte. Das hat Veranlassung zu einer Reiche der erbittertsten Kämpse gegeben, die den Gegensatzusschen Polen und Deutschen bedeutend verschärften.

Ceszek der Weiße (1194—1227) hat Polen als Cehen des Papstes erklärt. Zu seiner Zeit griff die deutsche Kolonisation schon von Schlesien nach Kleinpolen (f. Kap. 7).

Don den Teilfürsten des 13. Jahrhunderts ist heinrich I. von Schlessen, Entel Wladysławs II., erwähnenswert. Er hat eine Zeitlang auch andere polnische Länder, darunter Kratau, beherrscht und war ein Förderer des Deutschtums (gest. 1238).

Boleskaw der Shamhafte förderte ebenfalls das Deutschtum, um seinem Lande nach dem furchtbaren Mongolensturm (1241) neue Kräfte zuzusühren. Er ahmte darin seinem Schwiegervater Bela IV. von Ungarn nach. Er starb 1279. Auch Boleskaws Nachfolger, Leszek der Schwarze (1279—1288), unterstützte als Gegengewicht gegen die hohe Geistlichkeit und den Adel die deutschen Bürger, besonders die Krakauer.

Nach seinem Tode traten drei Thronbewerber auf: sein Bruder Wladysław Lotietet, Bolesław von Masowien und heinrich IV. von Breslau. Letzterer stand im Lehensverhältnis zu Deutschland und war durchaus deutsch gesinnt. Ihn beriesen die Deutschen von Kratau, Sandomir und anderen Städten. Um die Wende 1288/1289 kam er nach Kratau. Leider regierte er nur kurze Zeit (gest. 1290).

Die folgenden Chronstreitigkeiten ermöglichten es Wenzel II. von Böhmen, der wegen seiner deutschfreundlichen Gesinnung von den Bürgern gern aufgenommen wurde, in Polen sesten Juf zu fassen. Nachdem er 1300 in Gnesen gekrönt worden war, herrschte er bis zu seinem

Cebensende (1291—1305). Er erkannte auch noch zum letzten Mal die Oberlehenshoheit des deutschen Reiches zu mindestens über Großpolen an.

Sein Sohn Wenzel III. wurde schon nach turzer Regierung ermordet. Damals wurde Pommerellen an den deutschen Orden abgetreten.

Die wirren Verhältnisse des 12. und 13. Jahrhunderts haben das Anwachsen der Macht des Abels, der sich die Thronstreitigkeiten zunuße machte, überaus begünstigt. Adelsausstände und Erpressen von Freiheiten waren unerfreuliche Erscheinungen. Auf der ersten polnischen Reichsversammlung zu Eęczyca 1180 wurde die Steuerfreiheit der geistlichen Güter ausgesprochen. Damit begann die den Staat zersehende Privilegienherrschaft der Geistlichkeit und des Adels. Da die herrscher sich in dieser Zeit wiederholt auf die Deutschen stützten und sie förberten, wuchs auch deren Einsluß. Damit begann sich aber auch der Gegensat zwischen den Deutschen und dem polnischen Adel und der polnischen Geistlichkeit zu verschärfen.

Nach dem Tode Wenzels III. gelang es Wladysfaw Lotietet die herrschaft zu behaupten. Doch mußte er die gefährlichen Aufstände der deutschen Bürger, die für deutschgesinnte schlefische Sürsten eintraten, niederwerfen. In Kleinpolen war der Dogt Albert von Kratau<sup>1</sup>), in Großpolen der Vogt Primto von Posen das haupt der deutschen Bünde. Es war der letzte Versuch, den seit dem 11. Jahrhundert vorhandenen und besonders während der Wirren des 13. Jahrhunderts start angewachsenen deutschen Einfluß zu behaupten. Lotietet brach ihn und sicherte dadurch Posen vor dem Schicksal Schlesiens. Aber die seither gegen die deutschen Städte fortgesetzt geübte Politit, sie von der Teilnahme an der Staatsregierung fern zu halten, und ihre selbständige träftige Entwicklung zu hemmen, unterband Posens Entwicklung und Erstartung.

Cotietet vereinigte alle Candschaften bis auf Masowien in seiner hand. hierauf ließ er sich auch die Königskrone aufsehen (1320), und zwar nicht mehr in Gnesen, sondern in Krakau, so daß Kleinpolen auch in dieser Beziehung Großpolen verdrängte. Pommerellen versuchte er vergebens dem Orden zu entreißen, die Ritter besetzten vielmehr auch Kujawien. Auch den König Johann von Böhmen, der Anspruch auf Polen erhob, konnte der König nicht mit Krast zurückweisen. Immerhin

<sup>1)</sup> Dieser Kampf bildet den Hintergrund meines historischen Romans "Die Cochter des Erbvogts" (Stuttgart 1914).

hat es dieser König zustande gebracht, daß sein Sohn ihm ohne Widerspruch in der Regierung solgte.

Kasimir der Große (1333—1370) machte zunächst Frieden mit Böhmen, indem er zu Gunsten Johanns auf Schlesien verzichtete, dafür gab dieser seine sonstigen Ansprüche auf Polen auf. Pommerellen und das Kulmer Land mußte er dem Orden belassen, wogegen er Kujawien zurückerhielt. Später erlangte er die Lehenshoheit über Masowien (die Vereinigung mit Polen erfolgte erst nach dem Aussterben der dortigen Piasten 1526).

Don der Oftsee abgeschnitten, wandte Kasimir sein Augenmerk den füdöstlichen Derhältnissen zu, die die hoffnung erregten, nach dem Schwarzen Meer vorstoßen zu konnen. Während des Niederganges der volnischen Macht war im 12. Jahrhundert in Rotrufland das nach feiner hauptstadt genannte ruffifcheruthenische Teilfürstentum halics (darnach auch Galizien) erftartt. Schon damals tommt für dieses Gebiet auch die Bezeichnung Rutenia vor. Nach dem 1324 erfolgten Aussterben der Romanowitsch (die von der ruffischen Herrscherfamilie der Rurits abstammten) begannen Wirren, die alle Nachbarn zu Ansprüchen auf halicz veranlaßten. Kasimir besetzte 1340 halicz mit Cemberg, mahrend Litauen sich in den Besit von Wolhnnien mit der hauptftadt Wladimir (daber "Codomerien") fekte. Nach langen Kämpfen erlangte Kasimir auch das lettere Cand (1366). Damit war Ruthenien (Rotrukland), das schon Bolesław I. besessen hatte (S. 17), endgültig in den Besit Polens gelangt; doch hatte Kasimir gewisse Rechte auf bieses Cand auch Ungarn zugestehen müssen (1352). Da die Ruthenen gur griechischen Kirche gehörten, murde für fie 1371 ein Ergbistum in Halicz errichtet; dadurch follte ihre firchliche Derbindung mit dem Often gelöft und die Union mit der katholischen Kirche vorbereitet werden. Weiter nach dem Südosten gelang es Polen vorläufig nicht zu dringen. Ein Derfuch, fich des neuentstandenen gürftentums Moldau zu bemächtigen, wurde durch eine blutige Niederlage des polnischen heeres in der Butowina vereitelt. In Rufland liefen die Litauer den Polen den Rang ab. Sie erweiterten rasch ihre herrschaft über die ruthenischen Candschaften Dodolien, Brazlaw und Kijew bis über den Dniepr hinaus.

Überaus bedeutungsvoll war die Regierung Kasimirs für die Ordnung der inneren Verhältnisse.

Die von Cotietet und Kasimir geeinten Teilfürstentumer standen in

gang lofem Gefüge zueinander. Überall batten die einzelnen Teilfürsten besondere Wojwoden als ihre Stellvertreter und Burgoberfte (Kastellane) auf ihren Burgen: lettere bilbeten nach altflavischer Sitte (pal. S. 11) die Mittelpuntte der Bezirte. Nach der Vereinigung der Teilfürstentumer konnten zwar diese Amter nicht beseitigt werden, weil fie inzwischen aus hofamtern Candesamter geworden waren (daher Wojwoolschaft als Gebietsbezeichnung) und man ihre Inhaber durch Entfernung von den Amtern nicht zu reizen wagte. Aber schon die bobmifden Berricher begannen für die von ihnen erworbenen Sürftentumer neue pon ihnen allein abbangige Beamte einzuseten: die Staroften. Dies führte Kasimir weiter durch. Jedes Teilfürstentum erhielt einen Starosten, der Statthalter des Königs war. Die Starosten verdrängten auch die Kastellane und lieken die Burgen und Städte durch Burggrafen, die sie ernannten, verwalten. Kleinpolen, wo der König am häufigsten selbst weilte, hatte keinen Starosten. Dafür gab es hier zur Dermaltung der föniglichen Güter einen Großverwalter (wielkorzadca), und den Burgen standen vom König ernannte Burggrafen vor. Durch diese einheitliche Organisation begannen allmählich die einzelnen Teile sich enger aneinander zu schließen. Dazu dienten auch die ersten Anfähe zu gemeinsamen Gesethen, wie das Statut von Wislica für Kleinpolen 1347, das 1348 in Petritau (Piotrtow) auch für Grofipolen angenommen wurde. Doch gab es daneben auch Sonderbeftimmungen für einzelne Teile des Reiches. Erlassen wurden diese Gesetze auf den Derfammlungen (wiec, colloquium) der Bischöfe und der höheren Beamten (Magnaten) der einzelnen fürstentümer. Die Magnaten wurden auch sonst bei wichtigen Geschäften zu Rate gezogen. So wurde auch bei den unten zu erwähnenden Erbverträgen mit Ungarn die Buftimmung der Magnaten eingeholt. Außer diesen Beamtentagen (aus benen sich der Reichstag, Senat entwickelte) begannen aber auch die anderen Abeligen der einzelnen Länder nach der alten flavischen Sitte wiece, colloquia oder ziazde abzuhalten. Diese Zusammenfünfte bilbeten sich allmählich zu den Candtagen unter Leitung des Königs oder Staroften aus. Aber auch eigenmächtig versammelte fich die "Schlachta" (Geschlechter, Abel) und schloß "Konföberationen" aur Durchsekung ibrer forderungen.

Kasimir ordnete ebenso zentralistisch das deutsche Gerichtswesen, indem er für alle deutschen Gerichte einen Oberhof auf der Burg in Kratau schuf. Zugleich suchte er, indem er die Politik seines Vaters weiter verfolgte, die Deutschen Polens von der engen Verbindung mit Deutsche land loszureißen. Sonst aber förderte er die Deutschen und das Städtewesen in kräftiger Weise. Bei der Verleihung des deutschen Rechtes an zahlreiche Orte betonte er immer wieder dessen hohe Bedeutung. Auch den Bauern und den Juden ließ er seine Obsorge angedeihen. Das Städtewesen, Gewerbe und Handel nahmen einen erfreulichen Ausschwung. Für die Wissenschaft sorgte er durch Gründung der Krakauer Universität (1364).

So hatte Polen unter diesem wirklich großen Herrscher gewaltige Fortschritte gemacht. Durch die Förderung des deutschen Städtewesens und des deutschen Rechtes, durch Gesundung des Bauernstandes suchte er den Polen den Weg für ihre Zutunft zu weisen. Aber er erhielt dafür den Spottnamen des Bauernkönigs und mußte eine gegen seine Bauernresorm gerichtete Adelsbewegung in Großpolen unterdrücken. Sür den Bürger- und Bauernstand ging dem polnischen Adel einfürallemal das Derständnis ab. Sie kannten nur Herren und Knechte.

Jur Ordnung der Thronfolge schloß Kasimir, der teinen Sohn hatte, mit seinem Neffen Ludwig von Ungarn 1339 und 1355 Verträge. Dabei mußte sich Ludwig verpflichten, die Privilegien (der Magnaten) zu beobachten, Ämter und Würden nur an Polen zu vergeben; auch wollten die Großen nur männliche Nachtommen Ludwigs zur Nachfolge zulassen.

Mit Kasimir dem Großen starb der letzte Piast, der Gesammtpolen beherrschte. Unter ihm stand Polen träftig, wenn auch nicht in allzuweiten Grenzen da. Die Nachteile der Verbindung mit Rotrußland, die Terstörung des national-tatholischen Charatters des Reiches, traten noch nicht hervor, weil Kasimir in weiser Klugheit den Ruthenen begegnete. Königsmacht und Abelsrecht hielten sich noch die Wage. Der Städtes und Bauernstand blühte. In dem damals fast ganz deutschen Kratau entwickelte sich materielle und geistige Kultur besonders günstig. Als Krönung des Wertes war hier die Universität errichtet worden.

Das Aussterben der Piasten war für Polen ein Unglück. Die Verhältnisse nach deren Tode brachten es mit sich, daß die Macht des Adels so erstartte, daß Wladnskaw II. ihr nicht mehr gewachsen war, und schwächere Könige ihr ganz unterlagen. Das war umso mehr verhängnisvoll, als in Polen das ganze Wohl und Wehe des Staates allein von der Tüchtigkeit und dem Einsluß der Fürsten abhing; deshalb der rasche Wechsel von Ausschwung und Niedergang in Polens Geschichte.

Die polnischen Abeligen waren keine verlählichen Stützen des Staates. Die Masse der Bevölkerung war ohne alle Macht und konnte das Interesse des Staates nicht beeinflussen.

### Drittes Kapitel.

### Die Jagiettonen (1386-1572).

Nach Kasimirs Tod tam zunächst eine turze Zeit ungarischer herricaft. Nach früher geschloffener Dereinbarung verband Ludwig ber Groke Galizien fofort mit feinem Reiche, übergab es aber dem überaus deutschfreundlichen Diaften Wladpstaw von Oppeln zur Dermaltung. In Krakau ließ er sich sodann zum König von Dolen krönen. Über das Verhältnis der Personalunion sind die Beziehungen zwischen Ungarn und Polen nicht gediehen. Da die polnischen Magnaten früher nur in die Nachfolge männlicher Nachkommen Ludwigs eingewilligt batten und er keinen Sohn hatte, mußte er daran denken, einer seiner Töchter die Nachfolge zn fichern. Nach vielen Bemühungen bewog er die in Kaschau persammelten Vertreter des Adels und der Städte zur Anerkennung der weiblichen Erbfolge (1374). Er mußte dafür unter andern die Abgaben des Adels (die Geiftlichen waren schon steuerfrei) bis auf zwei Groschen von der hufe aufbeben, alle früheren Drivilegien bestätigen und das Recht des Adels auf Entschädigung durch den König für Kriegsdienste, die außerhalb der Reichsgrenzen geleistet würben, erweitern. Serner wurde bestimmt, daß bei der Besekung der Amter nur die Magnaten des betreffenden Candesteiles zu berudfichtigen maren. Durch dieses schwächliche Nachgeben Ludwigs, um feinem hause die Thronfolge zu sichern, gestaltete sich seine zwölfjährige Regierung in Dolen zu einer Reihe von Wirren und Aufftanden. Als nach seinem Tode sein Schwiegersohn Siegmund von Brandenburg, der mit der gur Erbin bestimmten Pringeffin Maria vermählt war, ins Cand tam, ichloffen die Adeligen in Radomsto die erste Konföderation (val. oben S. 22). Sie wollten nur jene Tochter Ludwigs anerkennen, die unter ihnen wohnen wurde. Der Zwed dieses Beschlusses war, von Ungarn unabhängig zu bleiben. Daher konnte auch nicht Maria, die König in Ungarn wurde, sondern ihre jungere Schwefter hedwig gur Regierung aelangen.

Nach vielen Wirren kam endlich 1384 hed wig, kaum dem Kindesalter entwachsen, nach Polen. Sie war mit Wilhelm von Österreich verlobt und hatte sich mit ihm nach seinem Eintreffen in Krakau heimlich vermählt. Aber die Polen wollten von dem Deutschen nichts wissen; vielmehr entschlossen sie sich, hedwig Jagieks von Litauen zu vermählen, um vereint mit diesem viel größeren Nachbarreich gegen den Orden vorgehen zu können. Litauen, damals noch heidnisch, hatte durch den Orden damals ebenso wie Polen, viel gelitten. Anderseits hatte Litauen seine herrschaft bis ins sübliche Rußland (oben S. 21) ausgedehnt und durch die Derbindung beider Reiche eröffnete sich die Aussicht, dis ans Schwarze Meer zu stoßen. Jagieks versprach, sich und sein Dolk taufen zu lassen, bestätigte alle Rechte der Großen und stellte die Vereinigung seiner Länder mit Polen in Aussicht (1386). Bei der Caufe nahm er den Namen Wladnskaw II. an. Galizien siel nun wieder an Polen zurück. Jagiekso beherrschte das größte Reich des Oftens.

Junächst kam die gestärkte Macht in den großen Erfolgen gegen den Orden bei Tannenberg und Grunwald (1410) zum Ausdruck. Der Orden unterlag, weil er seit der Katholisierung Litauens keine Kreuzzugshilse mehr erhielt. Daß es sich auch um einen Kampf deutschen Einflusses gegen das Slaventum handelte, war underücksichtigt geblieben. Der Thorner Frieden (1411) war für den Orden troßdem günstig. Aber elf Jahre später mußte er Samogitien abtreten. Damit wurde der Zusammenhang seiner preußischen und livländischen Gebiete zerrissen. Der erste Schritt zum Niedergang des Ordens war geschehen; Polenscitauen stieß zur Ostsee vor.

Aber in dem großen Reiche zeigten sich schon frühzeitig Gegensätze. Die Litauer waren wie die Polen tatholisch geworden; in den ruthenischen Gebieten war aber der griechische Glaube erhalten geblieben. Das barg für die Zutunst schwere Gesahren. Schon beim Bestreben, beide vorläusig nur durch Personalunion geeinigte Gebiete einander näher zu bringen, zeigten sich Schwierigkeiten, denn man war anfangs nur geneigt, den katholischen Abeligen Litauens, nicht aber auch den griechischen gleiche Rechte mit den polnischen einzuräumen. Um die Spannung nicht anwachsen zu lassen, wurden schließlich in der Union von Grodno (1431) auch dem ruthenischen Abel gleiche Rechte mit dem polnisch-litauischen gewährt. Der Versuch, beim Konstanzer Konzil für die Ruthenen den Anschluß an die katholische Kirche unter Belassung der slavischen Sprache beim Gottesdienste zu erreichen, mißlang. Der ruthenischen

sche Abel hat sich allmählich katholisiert; im übrigen bleiben die scharfen Gegensähe zwischen katholischen Polen und griechischen Ruthenen besteben. Da die Polen auch mit den Litauern niemals volles Einverständnis erzielten, so ließ die Union beider Gebiete stets viel zu wünschen übrig.

Ebensowenig tonnte Wladysław dem gefahrdrohenden Anwachsen der Macht des Adels steuern. Immer weitere Rechte riffen die Adeligen an sich. Dor feldzügen, bei der Verhandlung über die Union mit Litauen und über die Chronfolge lieken fie fich neue Juficherungen geben. So wurden Zusammentunfte des Adels zur Ordnung gemeinfamer Angelegenheiten Dolens und Litauens festgestellt; der König mußte fich verpflichten, teinen Abeligen ohne Urteilsspruch der geiftlichen und adeligen Großen gefangen zu feten oder ihm feine Guter zu entziehen; obne Zustimmung der Magnaten durfte der König teine neuen Münzen schlagen u. dgl. m. Während so die Rechte des Adels stetia stiegen. verloren die porwiegend deutschen Städte und der Bürgerstand, der noch gur Zeit Ludwigs auch bei der Thronfolge eine Rolle gespielt hatte, immer mehr zum Schaden des Reiches ihren Einflußt. Der König suchte zwar die Städte zu fördern, aber von einer entsprechenden Teilnahme an der Reichsperwaltung wurden sie fern gehalten. Wirtschaftlich entwickelten fich die Städte vorläufig noch ausgezeichnet. Die große Ausdehnung des Reiches bot immer mehr Gelegenheit für lohnende handelstätiakeit. Auch die Sürstentumer der Moldau und Walachei, die früher unter der Oberhoheit Ungarns standen, batten por der drohenden Türkengefahr fich an Wladystaw angeschloffen und ihre Grenzen den Cemberger Kaufleuten eröffnet. Ein schwungvoller handel 30g fortan von den Uferlanbern des Schwarzen Meeres nach Cemberg und von da nach allen Weltgegenden. Aber diese Entwicklung der Städte und der gunehmende Reichtum der Bürger reizte den Adel, ihre sonstigen Rechte möglichst gu beschneiden. Die Städte sollten nicht gu mächtig werben: dem Konig wurde fo die Möglichfeit genommen, fich auf den Bürgerftand zu ftüten, dagegen konnte der Adel die Städte aussaugen.

Wie angesehen König Wladysław war, beweist der Umstand, daß ihm die hussitische Partei in Böhmen die Königskrone andot. Nach seinem Code wollten die Böhmen seinen Sohn und Nachsolger Wladysław III. (1434 — 1444) zum König wählen. Auch mit seinem jüngeren Bruder Kasimir hätten sie sich begnügt. Freilich darf man nicht vergessen, daß es sich den Böhmen immer nur darum handelte, gegen einen deutschen Herrscher einen slavischen Fürsten zu gewinnen. Aus ähnlichen Gründen

wählten auch die Ungarn Wladysław zu ihrem König (1440). Er fiel schon 1444 im Kampf gegen die Osmanen bei Varna am Schwarzen Meere. Nur turz sei erwähnt, daß die 1439 abgeschlossene Florentiner Union auf das Verhältnis der katholischen und griechischen Kirche völlig einflußlos blieb.

Während der Abwesenheit Wladystaws von Polen waren die polnischen und litauischen Abeligen so erstartt, daß sein jungerer Bruder und Nachfolger Kafimir (1447-1492) ein Spielball in ihren handen wurde. Schon wurde mit einer Konföderation und der Absehung des Königs gedrobt: der König mußte nachgeben (1453). Während des folgenden 13 jährigen Krieges mit dem Orden erpreften die Adeligen ein Zugeständnis nach dem anderen. Jest war es vor allem der groftpolnische Adel, auf den der König bei diesem Kriege gegen Norden besonders angewiesen war, der unmittelbar vor den Kämpfen ben Geborsam fundiate, wenn der Konig seinen Sorderungen nicht willfahren wurde. Der König gab nach, und einige Tage später wurden die Polen blutig geschlagen. Bevor das neu gesammelte beer gegen den Seind gog, wurden wieder neue Freiheiten gefordert; der niedere Adel ließ sich Privilegien zusichern, die ihn gegen die Magnaten schützen sollten; der König mußte fortan bei wichtigen Geschäften auch die Derfammlungen (sejmiki) des Candadels der einzelnen Candschaften befragen; die Befugnisse des Königs wurden weiter beschnitten; die Rechte der Deutschen und Juden gemindert; die Grofpolen setzten überdies die Bestimmung durch, daß die Hofamter nicht ausschließlich Kleinpolen übertragen werden sollten. Sobald die Adeligen durch dieses Neffauer Statut befriedigt waren, zeigten fie fich wieder faumselig; der hader zwischen den Magnaten und dem anderen Adel, zwischen Polen und Litauern lähmte die Unternehmungen. Der Kampf mit dem Orden (1454-1466) wurde zumeist von seinen eigenen unzufriebenen Untertanen geführt. Städte und Candritter hatten den "preu-Bifden Bund" geschlossen und Kasimir berbeigerufen. Ohne die Anftrengungen des Bundes batte bei den geschilderten flaglichen Derhältniffen in Polen der Orden feinen Schaden erlitten. Im zweiten Thorner Frieden (1466) mufte der Orden das Kulmer Cand (von dem seine herrschaft ausgegangen war), Dommerellen, Marienburg, die älteste preußische Seestadt Elbing u. a. (zusammen also Westpreuken) abtreten. Der hochmeister schied aus dem Derband des deutschen Reiches, wurde polnischer Teilfürft und erhielt im polnischen Reichstag

die erste Stelle nach dem noch immer als Teilfürsten von Masowien regierenden Piasten. Polen hatte den Weichselweg zum Meer frei. Leider ist dieser Erfolg von den Adeligen so ausgenützt worden, daß erzur Knebelung und Knechtung der Masse der Bewohner ihres Staates

ausschlug (s. unten 29 f.).

Und noch ein anderer Erfolg sollte den Jagiekkonen zuteil werden. Nach langen Bemühungen gelang es Kasimir 1471, seinem ältesten Sohn Wladyskaw die böhmische und 1490 auch die ungarische Krone zu verschaften. Sast das ganze östliche Europa stand unter der herrschaft der Jagekkonen; aber sie waren nur Schattenkönige. Wie in Polen so herrschten damals auch in Böhmen und Ungarn die Magnaten. Ihr König war in ihren händen eine verspottete Drahtsigur, dessen Schwäche auch hier die Großen zur Bedrückung und Beraubung der

Bürger und Bauern ausnütten.

In Polen gewannen die Abeligen durch den Ausbau der Vertretungstörper immer mehr Einfluß. Die schon erwähnten Beamtentage und Candtage (f. oben 22) fanden ursprünglich blok für die einzelnen Candschaften statt. Erst mit dem Anwachsen gemeinsamer Angelegenheiten vereinigten sich die Vertreter mehrerer ober aller Länder. Aus den Beamtentagen entstand so der Reichstag (seim), der später auch Senat genannt wurde. Neben diesem von den Magnaten beschickten Oberhaus bildete sich aus Abgeordneten der einzelnen Landtage (seimiki) eine zweite Kammer. Nachdem nämlich die Schlachta durchgesett batte, daß sie bei gewissen Staatsgeschäften gebort werden mufite, wurden gur Dereinfachung des Vorganges Abgeordnete der verschiedenen Candtage seit dem Ende des 15. Jahrhunderts in der Candbotenkammer (izba poselska) des Reichstages versammelt. Die Landboten erhielten von den Candtagen Weisungen und mukten dort Berichte erstatten (seimiki relacyjne). Es tam vor, daß auch da noch Reichstagsbeschlüsse verworfen wurden. So hatte die ganze Schlachta Anteil an der Staatsregierung: diese gestaltete sich aber so langwierig und verworren, daß fie einer Anarchie gleichtam. Abgeordnete der Städte wurden gum Reichstag selten zugelassen, zumeist nur die von Krakau. Der Bürgerstand war also so aut als nicht vertreten. Darin lag eine Schwäche dieser Vertretungsförper, die bei der ausgesprochenen Verständnislosigteit, ja Seindseligkeit des polnischen Adels gegen das Bürger- und Bauerntum überaus verhängnispoll wurde.

In der äußeren Politit war die Vernachläffigung der Verhältniffe

im Often ein schwerwiegender gehler. Das ruffifche Teilfürftentum Mostau entwidelte sich ungestört und begann unter Iwan III. (1462 bis 1505) als gefahrdrobende Macht aufzutreten und nicht nur politisch, sondern auch kirchlich als starker Anziehungspunkt für die unaufriedenen griechischen Untertanen Dolens au gelten. Ebenso perbangnispoll war, daß die Türken sich im Gebiete der Moldau am Schwargen Meere festsekten. Weiter gegen Often beunruhigten noch immer die Cataren die porgeschobenen Dropinzen des Polenreiches. Den geeigneten Moment, zu den Küsten des Schwarzen Meeres zu stoken, hatte Dolen eine für allemal versäumt. Der größte politische Sehler, den Dolen je begangen hat, war, daß es nicht unausgesett den Often im Auge behalten hatte: so entstanden dort Mächte, die für Polen verderbend werden sollten. Denselben Sebler begebt freilich jett auch Rukland dem weiteren Often gegenüber. Statt der Gelben Gefahr zu wehren, versucht Rukland seine Kräfte im Westen, dem es nichts bringen kann und wo es daher auch nie festen Suß fassen wird.

Wie weit es mit der Adelsherrschaft in Polen damals gekommen war, zeigten die Verhältnisse unter Kasimirs Sohn und Nachfolger Johann I. Albrecht (1492-1501). Als diefer einen feldqua gegen die Türken ruftete, mußte er zuvor dem Adel in Detrikau (1496) neue Freiheiten gewähren. Darin wurde die Macht der Magnaten zu Gunsten der Schlachta, des Reichstags zu Gunsten der Candtage noch mehr beschränkt. Dor allem erzwang die Schlachta Gesetze, die ihnen die Bauern vollständig auslieferten. Seit die deutschen Burger und Bauern den Candbau in Polen verbeffert hatten, waren auch die Adeligen auf den Wert des Bodens aufmertfam geworden. Der Getreidebau wurde lohnend, besonders nachdem die Weichsel offen war. Nun handelte es sich darum, billige Arbeitsträfte und möglichst viel Cand zu erwerben. Deshalb follte die Freizugigfeit der Bauern vollständig aufhören. Den Wert ihrer Erzeugnisse bestimmte der Wojwode und der Staroft. Auch gewerbliche Erzeugniffe traf diefe Bestimmung. Damit wurde auch der deutsche handwerter schwer geschädigt. Den Bürgern wurde das Recht, geiftliche Stellen zu bekleiden und Candgüter zu befigen, genommen. Serner ließ fich ber Abel von allen Zöllen. Marttgeldern und bergleichen befreien; ebenso rift er die Brauereirechte on fic. Welch ungeheurer Schaden dies für die Städte war, ift leicht abzusehen. Der handel und die Eintünfte des steuerzahlenden Standes wurden zugunften eines völlig steuerfreien rücksichtslosen Konturrenten

vernichtet, der nur seinen Vorteil kannte und jedes Staatsinteresse seiner Selbstsucht opferte. So mikbrauchte der Adel, da Bürger und Bauern auf dem Reichstag nicht vertreten waren, seine Übermacht zur Schädigung der steuerzahlenden Stände. Es tam die Zeit, wo die adeligen Grundbesitzer in den mit deutschem Recht begabten Dörfern die Schulzen (f. Kap. 7) beseitigten und deren Erbauter an sich rissen, um ihre berrschaftlichen Güter und Einfünfte zu vermehren. So begann jene Raubwirtschaft, die sich später bitter rächte. Der Bürger und Bauernstand fant, und nach vorübergebender Ausplünderung des Bodens und der ihn bearbeitenden Kräfte tam jener Justand der polnischen Wirtschaft. der sprichwörtlich geworden ist. Schon die Gesekurtunde von 1496 erzählt, daß es im polnischen Reiche so viele Bettler gebe, wie in keinem anderen. Seither wurde es noch ichlechter. Damit wurden die Derhältnisse geschaffen, die Unzählige zur flucht in die fernen Steppen am Dnjepr veranlaften und die Bildung der Kosatenheere ermöglichten, die später als Rächer auftraten.

Endlich fam es zu dem geplanten Feldzug gegen die Türken (1497). Mit dem allgemeinen Aufgebote, zu dem auch deutsche Ritter gestoßen waren, zog Albrecht aus. Statt sich gegen die Türken zu wenden, begann er den moldauischen Fürsten in seiner Burg zu Suczawa zu belagern. Dielleicht wollte er ihn beseitigen und die Moldau unmittelbar mit Polen verbinden. Aber das polnische heer konnte die Burg nicht erobern und erlitt auf dem Rüczug durch die Bukowiner Wälber eine klägliche Niederlage, wie zur Zeit Kasimirs des Großen. So groß war der Verlust, daß die Redensart: "In König Albrechts Tagen wurde der Adel erschlagen" allgemein Verbreitung sand. Die Solge war der erste verheerende Einfall der Türken nach Polen (1498) und die vollständige Costrennung der Moldau von der polnischen herrschaft. Die Türken traten hier in das Erbteil Polens. Die adelige Republik hatte ihre Ohnmacht, den Südosten zu beherrschen, bewiesen.

Und ebenso 30g Albrechts Nachfolger, sein Bruder Alexander (1501—1506), den Kürzeren gegen den zweiten Seind im Osten. Er sah sich genötigt, Iwan III. beim Waffenstillstand von 1503 einen großen Candzuwachs und den Citel "Herrscher von ganz Rußland" anzuerkennen. Beigetragen hat zu dieser Entwicklung der Umstand, daß die Jagiektonen die berechtigten Erbansprüche der habsburger in Böhmen und Ungarn störten und Kaiser Maximilian daher mit Mostau in Verdindung getreten war. So bewirkten die Jagiektonen durch

ihre Absichten auf mitteleuropäische Erwerbungen, daß ihre herrschaft im Often an Mostau überzugeben anfing.

Die Spannung, die zwischen dem deutschen Kaiser und Dolen eingetreten war, brachte es auch mit sich, daß der neue preußische hochmeister Friedrich von Sachsen den huldigungseid verweigerte.

Der Abel sorate auch jest vor allem für seine Rechte. Sast in jedem Jahr wurden neue Bestimmungen zu seinen Gunften erpreft. Das Statut von Melnik (1501) entband das Volk von seinem Eide, wenn sich der König den Bestimmungen des Senates (also der Magnaten) nicht fügen wurde. Jenes von Detrikau (1504) enthielt dagegen auf Wunsch der Schlachta Bestimmungen, die die Übermacht der Magnaten einschräntten. 3. B. die Unvereinbarlichteit mehrerer Amter in einer hand aussprachen. Die Konstitution von Radom (1505) bestimmte ferner, daß kein neues Gesek ohne gemeinsame Zustimmung des Senates und ber Candbotenkammer beschloffen werden dürfte. Damit war die icon oben geschilderte Ausbildung des Reichstages beendet. Dem kleinen Abel war es gelungen, neben den Magnaten zum Einfluß auf die Staatsregierung zu gelangen.

Unter diesen Umständen ist es begreiflich, dak auch Albrechts Bruber Siegmund I. der Alte (1506-1548) weder gegen Mostau noch gegen den Orden etwas ausrichten konnte. Aus dem zehnjährigen Krieg mit Mostau (1512—1522) ging dieses als Sieger hervor, der neue Hochmeister Albrecht von Brandenburg-Ansbach verweigerte im Bund mit Marimilian wie sein Vorganger den Huldigungseid, und 1515 mußten die Jagettonen auf Böhmen und Ungarn zugunsten der habsburger perzichten. Dolen hatte damit eine für allemal die Dläne auf ein weiteres Vordringen nach Mitteleuropa aufgegeben. Tropbem vermochte es, der inzwischen angewachsenen ruffischen Macht auch in einem neuen Kriege (1534-1536) nicht stand zu halten.

Dagegen gelang es, jest wenigstens einen Scheinerfolg gegen den vom Kaiser aufgegebenen beutschen Orden zu erzielen. Unter dem Einflusse der Reformation sätularisierte der hochmeister Albrecht das Orbensland (Oftpreußen) und anerkannte als weltlicher erblicher Herzog den polnischen König als Lehnsherrn (1525). "Polen hatte keine Deranlaffung fich über den Ausgang diefer Angelegenheit zu freuen. denn an Stelle des von Zeit zu Zeit gewählten hochmeisters trat jetzt ein erblicher herzog, und was noch mehr in die Wagschale fiel, das Cand bekam unter dem Einfluk der Reformation einen pollkommen deutschen Charakter. Der alte Seind blieb bestehen in einer den Polen noch gefährlicheren Sorm." — Ein Jahr darauf (1526) starben die Piasten in Masowien aus; dieses Gebiet wurde jeht ganz mit Polen vereinigt.

Die inneren Verhältnisse gestalteten sich inzwischen immer trostloser. Der Abel benutzte auch jetzt die äußeren Verwicklungen zu den verberblichsten Maßregeln. Die schon früher gegen die Städter und Bauern zugunsten des Adels durchgesehen Bestimmungen wurden noch weiter verschärft. Nichts ist bezeichnender für die Selbstsucht dieses Adels als die Aussehung des Rechtes der Bauern, ihre Kinder bis zum 12. Jahre in die Schule zu schieden oder sie ein Handwerk lernen zu lassen, weil dieses Recht "unbillig und der gemeinen Freiheit entgegen sei." Diese adeligen Grundbesitzer wollten neben sich nur Knechte auf der niedersten Kulturstusse haben, die sie aussaugen und ihrannisieren konzten; das nannten sie die "gemeine Freiheit." Deshalb war ihnen auch der deutsche Ansiedler mit seinem deutschen Recht ein Greuel.

Anderseits versaate dieser Adel dem Staate jede Beihilfe für seine Bedürfnisse. Da das Aufgebot des grundbesikenden Adels gegenüber den stehenden heeren nicht mehr auftam, wurde zwar eine heeresorgani= fation geplant, aber die zu ihrer Verwirklichung nötige "Erekution" der unrechtmäkig an die Magnaten verpfändeten oder geschenkten Güter konnte nicht durchgeführt werden. Über diesen Adel äußert sich ein flavischer hiftoriter folgendermaßen: "Als Maximilian noch por 1515 in einem gespannten Derhältnisse zu Siegmund stand, gelang es ihm, einen Teil des Adels für sich zu gewinnen, rühmte sich doch Christoph Sandlowiedi, einer der einfluftreichsten Staatsmänner Siegmunds, von Maximilian 80000 Gulden bekommen zu haben, ohne sich dessen bewuft zu werden, daß das hochverrat war. Die Schlachta verweigerte dem Könige die Mittel zum Kriege gegen Mostau. Aus bemselben Grunde konnte Siegmund den Krieg mit dem Orden nicht mit dem nötigen Nachdrucke führen. Als er 1537 den Adel zu einem Seldzuge gegen die Moldau berief und fich bei Lemberg gegen 150 000 Mann versammelten, wollten diese Massen gar nicht in den Krieg gieben. fondern wurden gegen den König auffässig und verlangten eine Derbesserung der Gesekgebung. Auf dem Reichstage von 1523 wurde sogar ein Attentat gegen den König ausgeführt. Und als man 1538 das Verbrechen der öffentlichen Gewalttätigkeit und der Majestätsbeleidigung ftreng beftrafen wollte, mußte man zum römischen Rechte greifen, da die einheimische Gesetgebung nicht genügte."

Bur Zeit Siegmunds begann die Reformation auch in Dolen eingudringen. Am früheften erfolgte ihre Derbreitung in Westpreuken (1518 in Danzig). Wie rasch Oftpreußen sich der Reformation anschloß. ist schon oben angedeutet worden. Aber auch in den anderen Teilen des Reiches machte sie sich bald bemerkbar. Daber wurden gegen die neue Cehre Coitte erlaffen und der Besuch deutscher Universitäten porübergehend verboten. Scharfe Makregeln liek der Adel nicht zu. Er wollte auch in dieser Beziehung seine volle Freiheit wahren. Ebenso förderte die Königin Bona und ihr nahestehende Persönlichkeiten die neue Cehre. Gegen das Ende der Regierung Siegmunds machte sie sich in Litauem bemerkbar; es entstand hier in Wilna eine deutschprotestantische Schule. In breitere Schichten ist jedoch der Protestantismus in Polen (mit Ausnahme von Preußen) nicht gedrungen: "In Deutschland war er ein Gegendrud gegen Übergriffe der Kirche; dort war er aus den Verhältnissen berausgewachsen wie eine natürliche Oflanze. In Polen konnte fich die Kirche keine großen Migbrauche erlauben; bier wurde er daher nur als ein eingeführter Curusartitel betrachtet. Die meisten spielten mit ihm, um zu zeigen, daß es ihnen freistebe, auch eine andere Anschauung zu haben. Als daher die katholische Kirche sich auf dem Tridentiner Konzile verjüngte und ihr Ziel klar aussprach. hatte die Gegenreformation in Dolen ein leichtes Spiel. Während im Westen die Reformation meist blutig unterdrückt wurde, wurde in Dolen die Gegenreformation fast unbemerkt durchgeführt. Nur die Erbitterung zwischen der römisch-tatholischen Kirche und den Griechisch-Orthodoren ift gestiegen."

Unter Siegmund II. August (1548—1572) wurde Livland erworben. hier hatte der deutsche Orden nicht so seitsch wie in Preußen gesaßt. Das Land war nicht so ausgiedig deutsch kolonissiert worden. Durch den Verlust von Samogitien (vgl. S. 25) an Polen war der Zusammenhang zwischen Preußen und Livland unterbrochen. Auch bestand zwischen dem Orden und dem Erzbistum Riga beständiger Streit. Diese wirren Verhältnisse ermöglichten, nachdem der Orden in Preußen sätularisiert worden war, Polen die Erwerbung des Ordenszgebietes in Livland. Der letzte Ordensmeister Gotthart Kettler, ein polnischer Parteigänger, trat in den weltlichen Stand und erhielt Kurland mit Semgallen als herzogtum zum Lehen. Der andere Teil Livlands wurde Polen einverleibt. Doch erhob Jwan IV. von Moskau — so weit war schon seine Macht gedrungen — Ansprüche auf Livland und

besetzte für einige Zeit verschiedene Orte. Damals gelang es den Russen noch nicht, sich an der Ostsee sestzusetzen. Die Verwirklichung dieses Zieles war aber nur eine Frage der Zeit.

Die zur Zeit dieses Königs versuchten Reformen gelangen teils nur unvollständig, teils waren sie für den Staat aeradezu verderblich. So ist die schon früher angestrebte Einziehung der unrechtmäkig in den Besit der Magnaten gelangten Krongüter in so beschränttem Make durchgeführt worden, daß das aus dem vierten Teil (kwarta) ihrer Einfünfte besoldete heer (woisko kwarciane) nicht bedeutend sein tonnte und das unzuverläffige allgemeine Aufgebot der Edelleute weiter befteben mußte. Der niedere Abel forderte wieder, daß die Magnaten nicht mehrere Amter qualeich betleiden und ebenso wie die Bischöfe am Orte ihres Amtsiges wohnen mußten. Ebenso versuchte der Adel, im Sinne feiner Freiheit die Befugnisse der geiftlichen Gerichtsbarteit zu beschränten. Die Schaffung einer Nationaltirche mit flavischer Liturgie, die den Ausgleich mit den Ruthenen bätte ermöglichen können, miklang. Das gegen find die Städte durch neue Bestimmungen noch mehr getnebelt morden. Die Ausfuhr von Waren wurde verhoten, damit der Adel sie billiger erhalten könnte. Da die Wareneinfuhr gestattet blieb, wurde die Entwicklung des heimischen Gewerbes völlig unterdrückt. Die freie Ausfuhr von Rohprodutten blieb felbstverständlich zum vorwiegenden Nuten des Adels besteben. Ferner wurde die endliche Durchführung ber Union mit Litauen, die schon Jagietto versprochen hatte, und die seither oft ins Wanten getommen war, vollzogen (1569). "Beide Teile vergoffen bei der Beeidigung des Dertrages Tränen, nur mit dem Unterschiede, dak es bei den Litauern Schmerzens-, bei den Dolen Freudentränen waren." So wenig verftand es Polen, andere Voltselemente zu gewinnen! Auch die Union Dreußens und Liplands mit Polen wurde jest durchgeführt. Dolen war also jent pollständig geeinigt. Der Reichstag sollte fortan in Warschau stattfinden. So wurde dieser Ort auch die neue Residengstadt. Da für die Reichstagsbeschlüsse die Einstimmigkeit (communis consensus) gefordert wurde, so wurde eigentlich schon damals das liberum veto eingeführt und damit der Anarchie Tür und Cor geöffnet. Dabei muß noch bemerkt werden, daß das Streben des niederen Adels, der immerbin eine breitere Schicht der Bevölkerung bildete, den Magnaten ihre Vorrechte zu entreißen, nur vorübergehend gelungen war. Die Magnaten hatten den Grofteil der Krongüter in ibren händen behalten, spielten die Rolle souveräner herren und hatten

förmliche heere als Leibtruppen, mit denen sie ihre Sehden aussochten. Die armen Edelleute drängten sich in immer größerer Zahl zu diesen fürstlichen hoshaltungen und mußten dann auch nach der Pfeise der Magnaten tanzen. So sah die berühmte Freiheit der Schlachta aus, von den Bürgern und Bauern schon gar nicht zu reden! Der Einsluß, den der kleine Adel auf die Regierung im 15. Jahrhundert erlangt hatte, war also nur kurz gewesen. Am Ausgang des 16. Jahrhunderts beherrschte wieder eine geringe Zahl Magnaten den Staat. Anders hätten sich die Verhältnisse gestaltet, wenn der kleine Adel in den Städten seine Bundesgenossen gegen die Magnaten gesucht hätte. Allein war er ihnen nicht gewachsen.

Mit Siegmund II. starb das haus der Jagiektonen in männlicher Linie aus. Unter ihm hatte Polen durch die Verbindung mit Litauen und andere Erwerbungen seine größte Ausdehnung erlangt. Aber dieses Reich tränkelte on der Machtlosigkeit der Krone, die ein Spielball in den händen der Magnaten war. Der unter dem letzten Piasten blühende Bürger- und Bauernstand war vernichtet, die Städte dem Verfall anheimgegeben. Mit der nun folgenden Einführung des Wahlkönigtums begannen die adeligen Totengräber ihrem absterbenden Vaterland vollends das Grab zu schaufeln.

## Diertes Kapitel.

## Polen ein Wahltönigreich. Die Teilungen.

Konföderationen des Adels und Streitigkeiten zwischen Katholiken und Protestanten (die sich jest Dissidenten zu nennen ansingen) leiteten die Wahl des ersten Wahlkönigs ein. Es war beschlossen worden, daß die Wahl nicht durch den Reichstag, sondern durch den ganzen Adel ersolgen sollte. So kamen 40000 Edelleute bei Warschau zusammen und wählten Heinrich von Valois (1573—1574). In den "pacta conventa" machte dieser geradezu beschämende Zugeständnisse. Er mußte das freie Wahlrecht anerkennen, sich die Überwachung durch eine Körperschaft von 16 Senatoren gesallen lassen und das Volk, wenn er eine der Bedingungen verlehen würde, vom Gehorsam entbinden. Damit beginnt die unheilvollste Zeit Polens. Der König war ein Schattenherrscher. Seine freie Wahl bedeutete für Polen stets ein Sieber, das das ganze Reich durchbebte und dem Adel immer mehr

Gelegenheit gab, in seiner verblendeten Selbstsucht dem Staate neuen Schaden zuzufügen. Außerdem boten die Königswahlen den europäischen Staaten Veranlassung, in die innere Politik Polens unausgesetzt einzugreisen.

Kaum war heinrich ins Land getommen, so rief ihn der Tod seines Bruders auf den französischen Chron. Nun kam es zu einer Doppelwahl: eine Partei wählte Kaiser Maximilian II., die andere Stephan Bathorn von Siebenbürgen, der mit der Schwester Siegmunds August vermählt war. Ersterer starb, und so gelang es Stephan Bathorn

(1576-1586) zur allgemeinen Anerkennung zu gelangen.

Bathorn war ein überaus tüchtiger Regent. Den Ruffen nahm er ben pon ihnen besetten Teil Liplands (f. oben S. 33 f.). Größere Erfolge vermochte er nicht zu erzielen, weil ihn der Adel nicht genügend unterstükte. Auch regierte er viel zu turz, um seine großen Dläne gegen Rukland und die Türken auszuführen. Im Innern förderte er die Tefuiten und die Gegenreformation, um die Glaubenseinheit berzuftellen: aber er erzielte gerade das Gegenteil: eine gefährliche Verschärfung der religiösen Gegensäke, da die katholische Kirche fortan alle anderen Betenntniffe zu unterdruden suchte. Bathorn führte eine heilfame Gerichtsreform durch und trat dem übermütigen Adel, der Empörungspersuche unternahm, mit Nachdrud entgegen; auch por der hinrichtung eines Emporers schreckte er nicht gurud. Die Städte suchte er gegen den Adel au schützen. Er erließ einige Verordnungen gur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und machte es den Stadtbehörden möglich, auch gegen adelige Unruhestifter einzuschreiten. Als 1585 der Adelige Morawicki bie Frau des Krafauer Gastwirts Straß aus nichtigen Gründen erschoft, wurde er vom Stadtgericht zum Tode verurteilt. Der König bestätigte die Todesstrafe. Die Stadtobriakeit kam dem adeligen Armsünder insofern entgegen, als ihm bei der Köpfung eine Danziger Dede unterbreitet wurde, für die aus dem Stadtfädel 25 Grofchen gezahlt wurden; fonst gewährte man dem hingurichtenden nur eine Strohschütte. Auch die Bauern begann Bathorn in Schuk zu nehmen und schuf aus ihnen eine tüchtige Infanterie. Selbst den Adelsstand soll er Bauern verlieben haben. Ebenso 30g der König gur Derftartung seines heeres die feit dem 15. Jahrhundert in der Ufraine entstandene Organisation der Kosaten (s. Kap. 6) heran. Schon Siegmund I. und Siegmund II. hatten bies beabsichtigt; Bathorn nahm 600 von ihnen in Sold zum Kampf gegen Mostau. Der Abel war mit diesem fraftigen herrscher unqufrieden. Er erhob gegen ihn allerlei Anschuldigungen und drohte, ihn

abzusegen.

Nach Bathorns allzu frühem Tode erfolate wieder eine Doppelwahl Gewählt wurde der Erzherzog Maximilian von Öfterreich und Siegmund Wasa von Schweden, der Sohn einer Tochter Siegmunds August. Siegmund III. (1587-1632) war der tatholischen Kirche und den Jesuiten vollständig ergeben. Willenlos gab er sich zum Wertzeug der tatholischen Gegenreformations und Unionspläne ber. Die Folge war, daß er aus Schweden verdrängt wurde und darüber ein mit geringen Unterbrechungen 60 Jahre mährender Krieg ausbrach, der Dolen fürchterlich verwüftete und schlieflich mit dem für Dolen sehr nachteiligen Frieden von Oliwa (1660) endete (f. unten S. 40). Ebenso rief die Unduldsamfeit der Ratgeber des Königs gegen die Andersaläubigen die schärfsten inneren Krisen hervor. Die Unionsversuche von 1415 und die Florentiner Union von 1439 hatten zu nichts geführt. Nun schloft man überstürzt die Brester Union (1596), wobei durch die in der katholischen Kirche Dolens wachsende Unduldsamteit ein großer Teil der orthodoren Bischöfe abgestoßen wurde und sich der Union nicht anschloß. Auch wurden die Unionsbedingungen nicht ausgeführt; die unierten Bischöfe erhielten teine Sike im Senat. Dagegen verfolgte man jekt die Nichtunierten in härtefter Weise: "sie wurden in der Ausübung ihres Gottesdienstes gehindert, ihre Priefter öffentlich verspottet und mißhandelt, ihre Kirchen von den Patronen an die Juden verpachtet, die sich dann für die Öffnung der Kirchen Geld gahlen ließen.1) Diele Städte stiefen die Orthodoren aus dem Stadtrat, ja auch aus der Bürgerschaft. Der haß gegen die Polen ftieg im gangen Often, und die Massen wurden von den nichtunierten Driestern aufgereizt." Die Union breitete fich daher nur in beschränttem Mage aus; der Often trat in den fcarfften Gegenfat ju Dolen. Die Kofaten erhielten reichen Zuzug von Unzufriedenen und Verfolgten. Auch in der griechischen Moldau fanden viele Ruthenen Zuflucht. Schlieflich schlossen die Orthos dogen und Evangelischen (Diffidenten) zu ihrem Schutze die Konfoderation zu Wilna (1599). So hatte sich Polen die Bevölkerung in seinen östlichen Drovinzen zu feinden gemacht, gerade wo es infolge des Anwachsens des Mostovitertums am verwundbarften war und wo seine eigentlichen Interessen lagen, nachdem die Jagiettonischen Dläne auf

<sup>1)</sup> Man vergleiche die Geschichte des Juden Selmann, die ich in meinen "Kleinen Studien" (Der Buchenwald Nr. 5, Czernowig 1893) behandelt habe.

Böhmen und Ungarn gescheitert waren. Gerade damals verpaßte Polen im Osten die beste Zeit. Mit Iwans IV. Sohn Seodor war 1598 das haus Rurit ausgestorben. Die solgenden Wirren (Austreten des salschen Demeter) boten Polen Gelegenheit den Plan der Erwerbung Rußlands, den schon Báthory gehegt hatte, auszusühren. Der Kronrat in Mostau erfor 1610 Wladystaw, den Sohn Siegmunds III., zum Zaren. Siegmund wollte aber die Krone Rußlands für sich erwerben. So wurde der geeignete Moment versäumt: die Romanows kamen auf den Zarensthron, und die darauf geführten Kriege brachten Polen wohl einige Gebietserwerbungen im Osten (1618), aber nicht den Besit von Rußland.

Inzwischen war 1617 ein Krieg mit Gustav Adolf von Schweden ausgebrochen, der Siegmund zum Verzicht auf den schwedischen Thron zwingen wollte. Der zwölsjährige Krieg endete damit, daß Schweden einen großen Teil von Livland und viele preußische Städte in Besitz nahm. Auch die Türken und Tataren griffen Polen 1620 und 1621 an. Erreicht wurde wenigstens soviel, daß die Türken nicht über Chotin am Uniester vordrangen. Im Friedensschuß mußte sich Siegmund verpslichten, den Kosaken Einfälle ins türkische Gebiet zu untersagen, das gegen sollte der Sultan den Tataren Raubzüge wehren. Doch die Kosaken hielten sich nicht an diese Bestimmungen und setzten ihre Beutesahrten fort.

Nach dem Tode Siegmunds kam sein tüchtiger Sohn Wladnskaw IV. (1632—1648) zur Regierung. Auch er mußte sich eine Einschränkung seiner Macht gefallen lassen: der König durste keinen Krieg ohne Bewilligung des Reichstages beginnen; er durste keine Soldtruppen aus eigenen Mitteln anwerben, die sonst jeder Große halten konnte; von den königlichen Einkünsten mußte er jett statt eines Diertels zwei zur Erhaltung des Heeres geben u. dgl. m. Dagegen wurde die Steuer von zwei Groschen von jeder huse, die der Adel noch zu zahlen hatte, "als Überrest der alten Knechtschaft", ausgehoben. Später wurde bestimmt, daß der König ohne Bewilligung des Reichstages keine Reise ins Ausland unternehmen durste.

4

Im Inneren versuchte Wladysław die Macht der Jesuiten zu brechen. Auch ihre in Krałau errichtete Akademie wollte er beseitigen. Seine Absicht war, die Spannung mit den Dissidenten und Orthodogen zu vermindern. Er ließ daher in Thorn ein Religionsgespräch zu, das freilich erfolglos blieb. Den Nichtunierten verhieß er ihre Bistümer wieder herzustellen und gab ihnen für ihre Metropolie in Kijew den

tüchtigen Peter Mogila zum Erzbischof. Er gestattete selbst Übertritte von der Union zur Orthodoxie und suchte so das Vertrauen der Orthodoxen im Osten wieder zu gewinnen.

Auch nach außen trat er etwas träftiger auf. Den Russen zwang er einen immerhin ehrenvollen Frieden ab, wenn er auch seinen Chronansprüchen entsagte. Don Schweden erhielt er wenigstens die preußischen Städte zurück. Seinen Plan, einen großen Kampf gegen die Türken

zu unternehmen, konnte er nicht verwirklichen.

Gegen das Ende seiner Regierung spikten sich die Verhältnisse im Often immer mehr zu. Die Kosaten forderten die Aufbebung der Union. die Vermehrung der Jahl der in Sold Genommenen (f. oben S. 36), Anteil an der Königswahl (also adelige Rechte) und dal. m. Solche Ansprüche suchte der Reichstag von 1638 dadurch zu unterdrücken, daß er zu scharfen Makregeln griff. Im Jahre 1590 batte man dem Beispiele Bathorns folgend 6000 Kosaten in Sold genommen. Sie wurden in eine Lifte eingetragen (baber die "Regiftrierten"). Alle übrigen follten in den Bauernftand gurudtehren. Jest wurden auch die Regiftrierten den Bauern gleichgestellt und ihrer Rechte beraubt. Als fich die Kosaten gegen diese Makregeln erhoben, wurden sie in überaus grausamer Weise verfolgt. Die Magnaten erwarben im Südosten ungeheure Besitzungen, die sie tolonisierten; den Kosaten wurde felbst Jago und Sischerei verboten. Daber flohen viele weiter nach Osten. Einzelne ihrer führer suchten schon damals Verbindung mit Mostau. Zu den hart Verfolgten gehörte auch Bogdan Chmelnicki. Er hatte in bem vom Erzbischof Mogila gegründeten Kollegium in Kijew, dann in der Jesuitenschule zu Jaroslau studiert, befand sich einige Zeit als Kriegsgefangener in der Türkei und ging dann zu den Kofaken. Bei diesen bekleidete er die Kanzlerstelle. Da wurde ihm von einem Unterstaroften sein Gut genommen, seine grau weggeführt und fein Sohn getötet. Vergebens suchte er sein Recht. König Wladyskaw selbst soll ihm den Rat erteilt haben, sich mit dem Säbel Genugtuung zu verschaffen; vielleicht wollte er so gegen die unbotmäßige Schlachta Bundesgenossen gewinnen. Als Chmelnicki erfuhr, daß gegen ihn ein haftbefehl erlaffen murde, ging er zu den Zaporogern (f. Kap. 6) und rief einen gewaltigen Aufftand hervor (1648). Nicht nur die Kosaken zu beiden Seiten des Dniepr, sondern alles Volt bis tief nach Galigien binein, selbst Dolen griffen zu den Waffen gegen die Schlachta und übten aräkliche Vergeltung.

Auf dem Wege in die Ufraine starb Wladnstaw IV. Chmelnicki führte sein beer bis por Cembera und schickte seine Gesandtschaft nach Warfchau, die für die Wahl Johann Kasimirs (1648-1668). des Bruders Wladysławs, eintrat. Nachdem die Wahl pollzogen mar. 30g Chmelnicki nach Kijew zurück und trat als unabhängiger fürst auf. Bald darauf tam es zu neuen Kämpfen. Chmelnicki erklärte, er wolle nur die Schlachta vernichten, nicht aber gegen den König fämpfen und stellte Friedensbedingungen. Er forderte Aufnahme von 40000 Registrierten, die Wojwodschaften Kijew, Cschernigow, Poltawa und Dobolien (mit Braglaw) für die Kofaten, Aufhebung der Brefter Union, für ben orthodoren Metropoliten von Kijew einen Sit im polnischen Senat, Entfernung der Jesuiten und Juden aus der Ufraine 1). Dergebung aller Amter in den genannten Candschaften nur an Orthodore. Diese Sorderungen gingen den Polen zu weit, während nach der Ansicht der Kosaken ihr hetman zu wenig begehrt batte. Wieder tam es zum Kampf, der infolge des Verrates der verbündeten Cataren zuungunften der Kofafen ausschlug. Schlieklich sab sich Chmelnicki gezwungen, nachdem auch die türtisch-tatarische hilfe verfagt hatte, dem Zaren Alexei die herrschaft über die Utraine anzubieten. Eine russische Kommission nahm 1654 das Cand in Besik. So verlor Polen zugunsten Ruklands die Vorherrschaft im Often. Da schon 1655 ein langwieriger Krieg gegen Schweben ausbrach, vermochte Polen gegen Rufland nicht aufzutreten und mußte auf Grundlage des gegenseitigen Besitzes Frieden schließen (1656).

Der schwedische Krieg war dadurch veranlaßt worden, daß Johann Kasimir wie seine Dorgänger die Ansprücke auf Schweden nicht aufgeben wollte. Die Schweden durchzogen ganz Polen; Warschau und Krakau wurden genommen; nur das Paulinerkloster Czenstochow mit seinem wundertätigen schwarzen Marienbild wurde von seinem Abt Kordedi tapser verteidigt. Der große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg erreichte in dieser Zeit zunächst von Schweden und dann von Polen seine Anerkennung als souveräner herzog von Preußen. Im Bunde mit den Schweden drangen Kosaken und Georg II. Rakozzy von Siebenbürgen die vor die Tore von Krakau und Warschau. Erst der Tod des schwedischen Königs Gustav Adolf machte diesem fürchterlichen Kriege ein Ende. Im Frieden von Oliva (1660) verzichtete Polen auf

<sup>1)</sup> Die Ufraine (Grengland) im engeren Sinne umfaßte die Candschaften Kijew, Cichernigow und Poltawa, im weiteren auch die südlich benachbarten Gebiete.

seine Ansprüche auf Schweben und mußte diesem Reiche Livland nördlich der Düna abtreten. Der Herzog von Preußen blieb souverän, und seither mußten die Kurfürsten von Brandenburg darnach streben, das zwischen Brandenburg und ihrem herzogtum gelegene Westpreußenzu gewinnen.

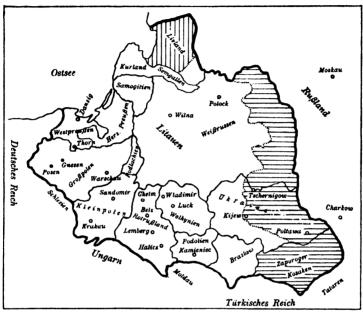

Polens größte Ausdehnung (vor 1660).

Einen Troft in dieser Not mag die Aussicht geboten haben, nochmals in der Ukraine sesten Suß zu fassen. Die Kosaken hatten sich nach Chmelnicks Tode wieder Polen zugewandt, und dieses wollte ihnen jest eine gleiche Stellung zuerkennen wiesie Litauen besaß. Die Kosaken wären damit auch in die Schlachta aufgenommen worden. Aber Moskau trat solchen Plänen mit starker Hand entgegen. War schon Chmelnick kaum den Derhältnissen gewachsen, so waren seine Nachfolger noch weniger zu großen Dingen tauglich. Es entstanden drei Parteien, von denen die eine zu Polen, die andere zu Moskau und die dritte zur Türkei neigte. Da einigte sich Polen und Moskau über die Beute und teilten sie im Frieden zu Andrussow 1667,

so daß Rußland die Ukraine östlich vom Dniepr mit Kijew erhielt (Karte S. 41).

Inzwischen hatte die dritte Partei der Kosaken unter Doroszenko die Türken herbeigerusen. So war es 1666 und 1667 zum Türkentrieg gekommen. Johann Sodiesti schlug die Türken bei Podhajce in Galizien. Doch wurde der Kamps einige Jahre später wieder ausgenommen und führte zu einem schimpslichen Frieden für Polen.

Und immer wieder kommt man bei der Betrachtung dieser traurigen Schicffale Polens zum Schluß, daß der Adel sie verschuldete. Er war in Darteien zerriffen: "Jede Gruppe schloft auf eigene Sauft Frieden mit den Seinden; die Parteien befehdeten einander und wühlten gegen den König; felbft einige Würdenträger führten Politit auf eigene Sauft". Die Magnaten warfen einander Bestechlichkeit por; der Türkenheld Johann Sobiesti, der spätere König, stand in Frankreichs Sold. Der Wahnsinn der Forderung des .. consensus omnium" au gültigen Reichstagsbeschlüffen (vgl. S. 34) führte dazu, daß 1652 eineinziger litauischer Abgeordneter den in gefahrvoller Zeit einberufenen Reichstag durch fein Deto sprengte. Dem König perfagte dieser Adel die Achtung, man drohte ihm mit der Absetzung; man feilschte, als er sich infolge der ausgebrochenen Empörungen gur Abdantung entschlok, wegen der Jahresrente, hatte man ihn doch früher gezwungen, die Witwe seines Bruders zu heiraten, "damit das Reich nicht zwei Königinnen zu erhalten brauche." 1668 entsagte der König der Krone und begab sich nach Frantreich.

Wie weit es schon damals mit Polen gekommen war, beweist der Umstand, daß der Kaiser, Frankreich und Brandenburg sich in die Wahl einmischten und Kandidaten ausstellten. Schließlich ging wider alle Erwartung der schwache Michael Wisniowiedi (1669—1673) als König hervor. Er wurde von den Türken hart bedrängt. Doroszenko hatte diese wieder gegen Polen gehett. Die Türken eroberten Kamieniec Podolski, die wichtigste Sestung in Podolien hart an der galizischen Grenze, und drangen bis Lemberg. Da sah sich Michael zu einem schmählichen Frieden genötigt, in dem die Türken Podolien, Doroszenko die polnische Ukraine unter kürksischer Oberherrschaft erhielt (1672). Im nächsten Jahr begann der Kamps wieder, und Johann Sobieski errang bei Chotin einen schönen Sieg. Da starb aber der König und die Wahlwirren störten die Sortsehung des Krieges.

Gewählt wurde der siegreiche hetmann Johann Sobiesti (1674

bis 1696). Diefer erfocht noch einige glänzende Siege gegen die Türken und Tataren, die bis tief nach Galizien eingedrungen waren, mußte sich aber schließlich zu einem Frieden entschließen, in dem Polen zwei Drittel der Utraine zurückerhielt, Podolien vorläusig den Türken verblieb (1676)

Die stete Türkengefahr, die durch die Annäherung der Türken an Mostau (1681) verschärft wurde, zwang den bisher stets französisch gesinnten König zu einer Schwentung in seiner Politik. Hatte er bisber immer die Seinde des Kaifers, besonders die ungarischen Emporer unterstütt, so näherte er sich jett dem Kaifer. Ein gegenseitiger hilfsvertrag wurde geschlossen. So tam es, daß Sobiesti an dem Entsake von Wien ruhmvoll teilnahm (Sept. 1683). In die heimat zurückgekehrt, fiel Sobieski wiederholt in die Moldau, die damals schon türkisch war, ein, ohne etwas ausrichten zu können. Um Ruklands hilfe zu gewinnen, wurde der Friede von Andrussow endgültig bestätigt. Rukland behielt Kijew und die Ufraine öftlich vom Dniepr. Galizien wurde während diefer Kampfe wieder von Cataren beimgesucht. Der Verlust von Kijem und der Metropolie daselbit batte zur Solge, daß die meisten bisher griechisch verbliebenen Diözesen Polens der Union beitraten, zuerft 1692 Przempsl. Erft jest fand der griechischtatholische Glauben größere Derbreitung.

Die inneren Verhältnisse Polens waren auch unter Sobiesti sehr traurig. Die Sapiehas suchten in Litauen die herrschaft an sich zu reihen. Der König wurde vom Reichstage bevormundet. Man drohte ihm wiederholt mit der Absehung. Der französische Einfluß blieb bestehen. Am hose gab es Standal zwischen der Königin und ihrem Sohn. Der König vergrößerte mit allen Mitteln sein Vermögen.

Nach Sobiestis Tode gelang es durch weitgehende Bestechungen dem sächsischen Kursursten Friedrich August dem Starken, in Polen zur herrschaft zu gelangen (1697—1733). Zunächst wurde wieder der Türkenkrieg fortgesett. Die Türken erlitten eine Niederlage, und im Frieden von Karlowith, der unter dem Druck der österreichischen Siege über die Türken abgeschlossen wurde, erhielt August II. die 1672 verloren gegangenen Teile der Ukraine und Podolien zurück (1699).

Shon im nächsten Jahr brach der nordische Krieg aus, in dem Karl XII. wie vor ihm Gustav Adolf siegreich ganz Polen durchzog. August schlug Karl XII. eine Teilung des Reiches vor. Die Konföderation von Warschau erklärte hierauf den König für abgesetzt; dieser bildete eine Gegenkonföderation, und es brach der Bürgerkrieg aus. Auch den

Dreuken. Russen und Dänen bot August Teile Volens an, um ihre Unterstützung zu erlangen. Unter ichwedischem Einfluß wurde der Wojwode Stanislaus Cesacanństi (1704—1709) zum König ge= wählt, zu deffen Gunften Friedrich im Frieden zu Altranftädt dem Chrone entsagen mußte. Inzwischen war Deter der Große als Bundesgenosse Augusts in Polen eingedrungen. Karl XII. ließ sich vom Kosafenhetman Mazepa zu dem unglücklichen Zug in die Ukraine verleiten. Dadurch verlor er die erfochtenen Vorteile. August tehrte nach Polen gurud und begann, auf feine fächfischen Truppen geftüht, traftige Makregeln gegen ben Abel zu ergreifen. Das batte vielleicht zur Gesundung ber Derhältnisse geführt: aber der Adel liek sich dergleichen nicht gefallen und rief den Jaren Peter. Als "Schutherr Polens" lieft Peter 18000 Mann in Volen einrücken und brachte eine Verständigung zustande. die so ziemlich den Untergang Dolens bedeutete. August mußte innerbalb 25 Tagen seine sächsischen Truppen aus dem Cande führen, und in einer geheimen Klausel wurde bestimmt, daß die Truppenzahl in Polen niemals mehr als 17000, in Litauen 6000 Mann betragen sollte. Der Reichstag von 1717 mußte das ohne Debatte bestätigen (baber ber "ftumme Reichstag"). Seither haben ruffifche Truppen immer wieder den polnischen Boden betreten. Das pon den polnischen Adeligen gerufene Mostau schickte sich an, gang Polen zu verschlingen.

Um seinem Sohne Friedrich August zur Nachfolge zu verhelsen, schlug August III. in Berlin nochmals eine Teilung Polens vor (1733). Die Aussührung verhinderte sein Tod. In Polen wollte man nun Stanisslaus Ceszczyński wählen, der von Frankreich unterstüht wurde. Aber Rußland, Österreich und Preußen sorderten die Wahl Friedrich Augusts, der, inzwischen durch die Anerkennung der Pragmatischen Sanktion Karls VI. und durch andere Zugeständnisse sich die Unterstühzung der Mächte gesichert hatte. Ceszczyński wurde zwar gewählt, mußte aber sliehen und kam, trohdem darüber zwischen Österreich und Frankreich der polnische Erbsolgekrieg ausbrach, nicht zur Regierung. König wurde vielmehr der von den fremden Mächten gesörderte Friedrich August. Die polnischen Großen hatten durch ihre Mißwirtschaft die Ceitung des Staates verwirkt.

Friedrich August III. (1734—1763) kummerte sich um Polen wenig. Im Türkenkrieg von 1737—1739 durchzogen die Russen die polnischen Gebiete. Dies geschah auch, als sie am siebenjährigen Kriege teilnahmen; daher siel der preußische König Friedrich II. einigemal in

Polen ein. Ruffen und Preußen machten sich das polnische Gebiet wie ein berrenloses Cand zu nutze.

So trieb Polen unaufhaltsam dem Untergang entgegen. Bu spät besannen sich einzelne Gutgesinnte und suchten das Vaterland mit wohlgemeinten Ratschlägen zu retten. Zu ihnen gehörte der König Stanislaus Ceszcznństi und por allem Stanislaus Doniatowsti. In biefen Dorfcblägen wurden unter anderem allgemeine Steuern, Befchräntung des Liberum veto. Majoritätsabstimmung, ferner die hebung des handels und der Städte u. dal. gefordert. Die Wirtschaftspolitik. die im 18. Jahrhundert in verschiedenen Staaten Europas Eingang gefunden hatte, fand auch in Dolen Widerhall: Sorderung des Gewerbes, des Sabritwesens, des Bergwerts u. dal. erschienen dringend nötig. Unter dem Adel entstanden zwei Parteien, die die Befferung der Derhältniffe auf ihre Sahnen schrieben. Die Czartoristi und Poniatowsti bildeten die sog. "Samilie", die Potocti und einige andere die "Dartei". Aber wieder zeigte es fich, daß die Großen auch, wo fie von edlen Absichten geleitet wurden, nicht einträchtig gum Wohle des Daterlandes zu bandeln verstanden. Sie befehdeten sich in beftigster Weise. Die "Samilie" suchte ihre Stüke in Rukland, die "Dartei" in Frantreich, der Türkei und Schweden. Alle bofen Erfahrungen mit der einen oder anderen dieser fremden Mächte batten also diesen Da= trioten die Augen nicht geöffnet! Blind trieben fie immer weiter dem Derberben entgegen.

Junächst erreichte die "Familie" den Criumph, daß sie durch den schönen und jungen Stanislaus August Poniatowsti, den Sohndes obengenannten Stanislaus Poniatowsti, die Unterstügung Katharinas II. erlangte. Als sächsischer Gesandter in Petersburg hatteer die Gunst Katharinas erworben, und unter dem Druck Rußlands und Preußens wurde er 1764 zum König gewählt. Beide Mächte hatten sich verbunden, um Rußland freies Spiel in Polen zu ermöglichen; Preußen suchte sich so vor der Gesahr eines erstartenden sächsischer Preußen staates zu schüßen. Kein Wunder, daß die guten Absichten der "Familie" unter diesen Umständen bei den Nachbarn keine Sympathie sanden. Man hatte den jungen Poniatowski gesördert, weil ihm kein Ernst zugetraut wurde. Eine Erstartung Polens paßte den Nachbarn nicht. Die Aushebung des Liberum veto wurde daher hintertrieben. Mit allem Nachdruck nahm sich Gewaltmaßregeln für sie volle Gleichberechs

tigung. Die freie Königswahl blieb bestehen. Rußland garantierte diese Versassung. Auch alle sonstigen von der Partei des Königs eingeleiteten Resormen wurden gestört, nur wirtschaftliche Maßregeln duldete Rußland. Dies alles bestätigte der polnische Reichstag (März 1768) und lieserte so den Staat und den König Rußland aus.

Eine Verwirrung ohne Gleichen griff nun um sich. Die Gegner des Königs, die feinde der russischen Dergewaltigung, die Anhänger der Dorherrschaft des Katholizismus bildeten die Konföderation von Bar (1768). Gegen diese rudten nicht nur die Truppen der Ruffen und des Königs, sondern es brach von Katharina gefördert auch eine sozial= religiöfe Bewegung (die "Kolijiwichtichnna") der unterdrückten Ruthenen aus. Diese "hajdamaten" fielen über die Schlachta und die Städte ber und mordeten, was ihnen unter die hände fiel. Ganz Dolen war in der gräulichsten Verwirrung. Um seinen finkenden Einfluß in Polen zu heben, bewog Frantreich im Verein mit der Konföderation die Türken zum Krieg gegen Rukland; auch fandte es den Konföderierten Geld und seinen General Dumouriez. Österreich war den Volen aut gesinnt, weil es ein übermäßiges Anwachsen Preußens und Ruflands fürchten mußte; aber zu einer Unterftühung der verlorenen Sache ließ es sich nicht hinreißen. Da die Türkei rasch unterlag, kam Josef II. und Friedrich II. in Meiße (1769) und Neuftadt (1770) zusammen. Da wurde dem jungen Kaiser flar, was Friedrich II. längst erkannt hatte: wenn Rukland nicht gang Dolen an sich reiken sollte, durfte man nicht bei Seite steben. So wurden 1769 und 1770 gunächft die von Ungarn an Polen verpfändeten Zipfer Städte und die angrenzenden galizischen Gebiete von Neumarkt und Sandez besett. Maria Theresia war gegen eine Teilung Polens; sie scheute vor derartigen Magregeln und ahnte die Schwierigkeiten, die sich in der Zutunft daraus ergeben würden. Die Kaiserin hätte lieber Teile von Schlefien guruderhalten. Schlieflich mußte fie fich aber bem 3wange der Dinge fügen. Da die Konföderation den König für abgefest erklärte, ihn beschimpfte und einen Anschlag auf ihn plante, beschleunigte fie den Abschluß des Teilungsvertrages zwischen Rufland. Dreußen und Öfterreich (1772).

Durch diese erste Teilung verlor Polen sast ein Drittel seines Besitzes. Das war die Frucht der schrankenlosen selbstscherrschaft, der Unterdrückung der Städte und Bauern, der Mißachtung der anderen Nationen und Religionen. Betont muß werden, daß Rußeland von einem Teil des Adels geradezu als Retter gerusen worden

ist. Wie kurzsichtig das war, liegt auf der Hand, besonders wenn man bedenkt, daß die religiösen Derhältnisse Polens Rußland die beste Handbabe zur Vergewaltigung boten.



Die Teilungen Polens.
I. Erste Teilung 1773. II. Im 1793. IV. Gebietsverhältnisse Polens nach der Erzichtung des Großherzogtums Warschau (1807/1809).

mpreuhisch. |||| dierreichisch. = russisch. |||/ Großherzogtum Warschau.

Nun tam in Polen aber doch eine Zeit der Besinnung und Arbeit, die Derfassung (Liberum veto, freie Königswahl) blieb zwar unter dem Schuke Rußlands bestehen. Aber es wurden allgemeine Steuern eingeführt, ein Staatsrat mit fünf Abteilungen für auswärtige Angelegenbeiten, Polizei, Krieg, Sinanzen und Justiz eingesetzt. Ferner enistand eine Edukationskommission und eine Gesellschaft für Elementarschulbücher. Unter besonderer Teilnahme des Königs (er war selbst Teilnehmer einer

Aftiengesellschaft für Wollmanufattur) strebte man auch die hebung des Gewerbes und Sabritwesens an. Den Bedürfnissen der Städte stand auch jest noch der polnische Adel perständnislos, ja feindlich gegenüber. Der König perlieb zwar noch einzelnen Orten Magdeburger Recht. .. damit sie in auter und gehöriger Ordnung gegründet seien"1); aber er konnte es nicht verhindern, daß die Städte vollständig aus der Reibe der Stände ausgeschlossen und den Starosten ausgeliefert wurden, ja dak in Litauen alle Orte bis auf elf das Magdeburger Recht verloren (1776). Jest regte es sich aber auch unter den Städten: sie vetitionierten gegen die Beschlüsse des Reichstages und schickten aus 141 Städten 269 Abgeordnete nach Warldau (1789). Unternommen wurde dieser Schritt unter dem Eindruck der frangösischen Revolution, auf welche die Vertreter der Städte in ihrer Denkichrift hinwiesen. Ein heftiger Kampf entspann sich nun, der sowohl im Reichstag als vor allem auch in Streitschriften geführt wurde. Eine derfelben tritt gegen die Wünsche der Städte auf, "weil sie den Schut ihrer Rechte fordern. mit denen fie aus dem Auslande tamen". Also auch jest regte sich noch ber haß gegen das aus Deutschland stammende Recht. Der Verfasser dieser anonymen Streitschrift war ein Galigier. Schlieklich gewann aber doch die bessere Einsicht die Oberhand. Im Jahre 1791 kam ein Geset zustande, das manches aus dem Magdeburger Recht beibehielt und den Städten bedeutende Autonomie und eine entsprechende politische Stellung im Stagte gewährte (Teilnahme am Reichstag und bas Recht zur Erwerbung abeliger Güter). Es war dies gewiß eine der schönsten Früchte des vierjährigen polnischen Reichstages, auf dem die Konstitution vom 3. Mai 1791 beschloffen murde.

Der eben erwähnte Reichstag tagte von 1788—1792. Damals war eine neue "patriotische Partei" entstanden, die mit hilfe Preußens zu Reformen kommen wollte. Da sich damals Rußland wegen des Türkentrieges Österreich genähert hatte und die Beziehungen zwischen Preußen und Rußland gelöst waren, bot Preußen Polen seine Unterstützung an, um auf diese Weise in den Besitz von Westpreußen zu gelangen. Unter dem Schuße Preußens begann die Beratung des Reichstages, dessen Reformtätigkeit nicht nur der russische Gesandte, sondern auch die noch immer in Polen bestehende russische Partei (die "hetmanspartei") Schwierigkeiten bereitete. Auch Einflüsse der französischen Revolution

<sup>1)</sup> Die Samilie Poniatowski förderte überhaupt die Ansiedlung deutscher Bürger. Ogl. Kap. 7.

machten sich, wie schon oben bemerkt wurde, bemerkbar. Zu den ersten Beschlüssen gehörte das oben erwähnte Gesetz über die Städte. Da aber die weiteren Beratungen sich in die Länge zu ziehen drohten, und man Rußlands Eingreisen nach Beendigung des Türkenkrieges befürcktete, wurde von den Patrioten in Vereinbarung mit dem König eine Versassung ausgearbeitet und, als die oppositionellen Abgeordneten wegen der bevorstehenden Ostern Warschau verlassen hatten, eingebracht. So gelangte die Versassung vom 3. Mai 1791 zur Annahme.

Mit Recht feiern die Polen alljährlich das Zustandekommen dieser Derfassung und haben in den Städten Gassen und Plätze nach ihr benannt. Sie war wirklich ein anerkennenswertes Werk und legte für die Einsicht und Klugheit ihrer Verfasser das beste Zeugnis ab. Sie brach mit den alten zehlern: liberum veto, Konföderation, freie Königswahl wurden abgeschafft. Nur die Herrschersamilie war wählbar, und zwar wurde sofort bestimmt, daß nach dem Code des herrschenden Königs das kursächsische haus zur Regierung gelangen sollte. Die Adeligen behielten ihre Rechte, die Städte traten in die Reihe der Stände und die Stellung der Bauern wurde verbessert. Als Staatsreligion galt die katholische, doch auch die Freiheit der anderen wurde gewährleistet.

So erfreulich diese Beschlüsse waren, so darf man nicht übersehen, daß eine starte Partei gegen sie war. Diese ruffisch Gefinnten hatten wahrscheinlich, auch ohne daß Rußland ihnen sofort zu Hilfe gekommen ware, der Durchführung der Verfassung die größten Schwierigkeiten bereitet. Vergebens anerkannte Ofterreich und Preugen die Verfaffung. Rukland bildete sofort mit der Betmanspartei eine Konföderation. um die alte Verfassung aufrecht zu erhalten. Noch suchte der König dadurch, daß er selbst der Konföderation beitrat und Katharina poridlug, den Grokfürsten Konstantin als Thronfolger einzuseken, die Lage zu retten. Aber die Begehrlichkeit Ruflands konnte damit nicht befriedigt werden. 1793 nahm es zusammen mit Dreuken die zweite. und nachdem der Aufstand von 1794, in dem sich Thadaus Kośziuszko berportat, unterdrückt mar. 1795 mit Dreuken und Österreich die dritte Teilung vor. Der Plan, Polen durch Übertragung an einen habsburger zu retten, war undurchführbar. Stanislaus August dankte ab und starb 1798.

Eine Übersicht der drei Teilungen bieten die Kartenstigzen I-III auf S. 47.

Ein großes hoffnungvolles Reich, ein zahlreiches und begabtes Dolk büßte für die Selbstsucht und den Unverstand seiner herrschenden Schichten. Die Umkehr und die Bemühungen einer kleinen Zahl von Patrioten in der letzten Stunde konnten die Sünden der Jahrhunderte nicht gut machen, zumal sich noch damals verblendete Große sanden, die die Anlehnung an Rußland suchten, also an den offenkundigen und gesfährlichsten Gegner Polens.

Wie recht Kaiserin Maria Theresia mit ihrer Abneigung und Warnung vor der Teilung Polens hatte, zeigte die ganze folgende Entwicklung bis zu den Schwierigkeiten, die uns die Gegenwart bietet.

## Sünftes Kapitel.

## Die Polen nach den Teilungen.

Die von den Teilungsmächten übernommenen polnischen Landesteile besanden sich in einem überaus kläglichen Zustand. In Galizien wohnten auf 1 km² nur 30 Seelen (gegenwärtig 102). Die Städte waren versallen, handel und Gewerbe unbedeutend, die Landwirtschaft auf einer sehr niedrigen Stuse, die Volksbildung war überaus gering. Nur in Biala, an der schlessischen Grenze, wo Reste der einstigen deutschen Ansiedlungen bestanden, herrschten günstigere Verhältnisse; besonders das Tuchmachergewerbe war beachtenswert. Ebenso trostios waren die Verhältnisse im preußischen Anteil. Bromberg, die wichtigste Stadt des Netzedistritts, zählte 800 Einwohner. Großpolen glich einer Wüstenei. Abelige Städte zählten oft nur 30—40 Seuerstellen! Zahlreiche Baustellen lagen wüst. Don 245 Städten verdienten kaum 10 diesen Namen. Die einzige beachtenswerte Industrie war wie in Galizien die von Deutschen betriebene Tuchmacherei. In den russischen Erwerbungen wird es womöglich noch ärger gewesen sein.

Rußland scheint sich um die Hebung der Verhältnisse nicht viel bemüht zu haben. Der übernommene Zustand blieb bestehen, nur daß das Cand in Gouvernements eingeteilt wurde und daß unter den Unierten für die orientalische Kirche Propaganda gemacht wurde.

In den von Österreich und Preußen erworbenen Candesteilen führten die Behörden die in diesen Staaten übliche Verwaltung und Gerichtsorganisation ein. Deutsch wurde die Amtssprache, doch fand

das Polnische entsprechende Berücksichtigung. Für die Verbesserung des Städtewesens und der Bauernschaft wurde gesorgt, Gewerbe und Industrie gesördert, Cande und Forstwirtschaft gehoben. Aus eingezogenen Starosteie, Kirchene und Klostergütern wurden Staatsdomänen geschafsen, die zur Besiedelung mit deutschen Candleuten Gelegenheit boten. Deutschandwerker, Kausseute u. dgl. wurden zahlreich herbeigezogen, und so das Städtewesen gehoben. Auch für die geistige Kultur wurde gesorgt. Zahlreiche Schulen mit deutscher Unterrichtssprache entstanden. In Cemberg rief Kaiser Joseph II. schon 1784 selbst eine deutsche Universität ins Ceben. Das Coleranzedikt Josephs II. 1781 kam den bisher bedrängten Glaubensbekenntnissen Jugute. Diese Verbesserungen bezögen sich auch auf diesenigen Gebiete, welche Preußen und Österereich wieder verloren gingen.

Die 1795 geschaffenen Derhältniffe hatten nämlich feine lange Dauer. Es ist begreiflich, daß die Dolen den Verluft ihrer Selbständigkeit nicht fo leicht verschmerzen konnten. Diele zogen nach Frankreich, andere in die Türkei und Walachei. Der 3weck der "Emigranten" war ein doppelter: fie wollten die Intervention der fremden Mächte zu gunften Polens machrufen und zugleich aus dem Ausland die Freiheitsbewegung in den drei Teilungsgebieten schüren und organisieren. Den Zeitverhaltnissen entsprechend stellten die Emigranten gunächst Legionen auf (die berühmtesten unter Dabrowsti in Oberitalien, für die auch das Lied "Noch ift Polen nicht verloren" gedichtet wurde) und hofften mit diefen, pon Franfreich unterftütt, ihre Freiheit zu erfämpfen. Aber Napoleon benutte fie in San Domingo, im Krieg gegen Preufen und im Kampf gegen Spanien. Schon damals tauchte auch, von Kaiser Alexander I. genährt, der Plan auf, Polen herzustellen und es durch Personalunion mit Rufland zu verbinden; doch auch diese Hoffnung der Polen ging zunächft nicht in Erfüllung. Nach den Kämpfen von 1805 -1807 gegen Öfterreich, Rufland und Preufen errichtete Napoleon, um diese Staaten ju schwächen und gegen fie eine Ausfallpforte zu haben, das Große berzogtum Warfcau (1807), für das Dreuken alle seit 1772 erworbenen polnischen Länder, auker Westpreuken, herausgeben mußte (val. die Kartenstigge IV S. 47). Jum Großherzog wurde entsprechend der Konstitution von 3. Mai der König von Sachsen bestimmt, sonst aber dem Cande eine die Rechte des Reichstages stark beschränkende Derfassung und der Code Napoléon gegeben. Als hierauf Österreich 1809 befiegt worden war (in diesen Kämpfen war Erzherzog Serdinand

bis Warschau vorgedrungen), mußte es an das Großherzogtum das 1795 erworbene Westgalizien mit Krafau und den Kreis Zamość pon Oftgalizien abtreten. Auch der Plan, Dolen unter einem habsburger berguftellen, wurde damals wieder erörtert. Sur feine hilfeleiftung ließ sich Navoleon nicht nur gewisse Jahlungen leiften, sondern er nütte die polnische Kraft auch wieder im Kampf gegen Rukland (1812) bis aufs äußerste aus. Nach seiner Niederlage fand sich sofort wieder eine Dartei (die Czartornski), die fich mit Rukland zu perftandigen fuchte: boch gab es auch folde, benen dies unannehmbar erschien, so fürst Josef Donigtowski, der mit seinem Heere zu Napoleon ging und nach der Schlacht bei Leipzig in der Elster ertrant. Der Wiener Kongreß teilte die polnischen Gebiete wieder zwischen Ofterreich, Dreufen und Rukland, doch so, daß Rukland einen bedeutenden Teil der früher von den andern Mächten besetten Candesteile erhielt. Es wurden damals die bis 1914 geltenden Verbältnisse geschaffen: nur daß als ein Rest des freien Polen noch der Freistaat Krakau unter dem Schutze der drei Teilungsmächte bestehen blieb; dieser gelangte erst später an Österreich (f. unten 54).

Sür das an Rufland gefallene "Kongrefpolen" hatte die Kongrekatte mit Zuftimmung Kaiser Alexanders nach feinen alten Dlänen die Errichtung eines konstitutionellen, mit Rukland durch Dersonalunion pereiniaten Köniareichs porgesehen. Die Verbindung eines konstitutionellen Polens mit einem absolutistisch regierten Rukland mukte von allem Anfang an als recht unglücklich bezeichnet werden. Dazu tam. daß alle zur bl. Allianz verbundenen Staaten freiheitlichen Regungen nicht günftig waren und der Bestand eines konstitutionell regierten Dolens innerhalb der absolutistisch regierten Staaten geradezu eine Anomalie bedeutete. Anderseits waren die Volen, por allem der Adel, mit bem ihnen gebotenen Mage von Selbständigkeit nicht gufrieden. Im Reichstag und in der Presse machte sich eine oppositionelle Bewegung bemertbar; geheime Gesellschaften entstanden. Nun beschräntte Alexander I. und Nikolaus I. die Konstitution, und die Solae war der Novemberaufftand von 1830. Da Österreich damals zu Rukland wegen der Gefährdung seiner Balkaninteressen in einer vorübergebenden politis schen Spannung stand, bot Polen dem Erzberzog Karl die Krone an, erreichte aber nur fo viel, daß Öfterreich eine ziemlich freundliche Stellung einnahm. Es zeigte fich gar bald, daß die Polen nicht einig waren; auch jest gab es eine Partei, die den Ausgleich mit Rufland suchte. Als die

Russen nach dem Siege bei Oftrolenka schon gegen Warschau rückten. erregten bier die Raditalen gegen die eigene Regierung einen Aufftand. Überall machte fich Unfähigfeit und Ratlofigfeit geltend. Im Berbft 1831 brach so der Aufftand zusammen. Österreich verhalf mit gefälschten Daffen einigen der Subrer gur flucht, lieferte nach Galigien geflüchtete polnische Kriegsscharen nicht aus, und behandelte auch galigische Dolen, die den Aufstand gefördert batten, mit Nachsicht. Den Freiheitstämpfern hatte man unter dem Drud der absolutistischen Regierung überall zugeinbelt und beklagte nach dem Zusammenbruche ibr Cos. Die ruffische Regierung foritt umfo ftrenger ein, als der polnifche Aufstand auch in Litauen und in der Utraine Unruhen bervorgerufen hatte. Die Konstitution und damit die Selbständigkeit Polens wurde beseitigt. Der Reichstag wurde durch einen Staatsrat ersett, die Uniperfitäten in Warschau und Wilna aufgehoben, die Dreffe eingeschränkt. die Kenntnis der ruffischen Sprache von jedem Beamten gefordert. Auch die Griechisch-Unierten, die sich in Litauen und in der Ufraine erhoben hatten, wurden bedrückt und zum Aufgeben der Union veranlakt (1839).

Diese strengen Maßregeln konnte Kußland umso leichter durchführen, als infolge der Umtriebe der polnischen Emigranten in Paris und der in Europa herrschenden revolutionären Neigungen Österreich, Preußen und Rußland zu Münchengräß in Böhmen die heilige Allianz erneuerten (1833).

In Österreich und Preuken war den Polen seit 1815 manches Entgegenkommen gezeigt worden. So war in Galizien 1817 eine ftanbische Vertretung eingeführt worden; in Preußisch Polen, für das jest die Bezeichnung Dosen in Gebrauch tam, wurde als Statthalter fürst Anton Radziwill eingesett, und 1823 erhielt Dosen einen Dropinziallandtag. Aber mit diesen Zugeständnissen waren die Dolen unzufrieden. denn sie hatten (wie übrigens auch die deutschen Untertanen dieser Staaten) pergebens Konstitutionen und überdies möglichst große Selbständigkeit erwartet. Der Aufftand von 1830/1831 batte in Dreukisch-Polen und in Galigien wenig Anklang gefunden, denn die Maffe der Bepölferung, por allem Bürger und Bauern, waren durch die Obsorge der Regierungen diesen verpflichtet; aber unter dem Eindruck des Aufftandes und der allgemeinen Lage traten jeht auch in Öfterreich und Dreuken die Regierungen nachdrücklicher auf. Don Daris genährt bilbeten fich zunächft in Kratau Gebeimbunde, die fich trok Derhaftungen und Drozessen über die anderen polnischen Gebiete ausdehnten. Im Jahre

1846 sollte in allen drei Anteilen der Aufstand ausbrechen. Aber in Rußland kam es garnicht dazu. In Posen wurde der Versuch im ersten Keime erstickt, und in Galizien wandten sich die der österreichischen Rezierung verpflichteten Bauern gegen die Adeligen, die sie zum Aufstande zwingen wollten, und ermordeten viele Aufständige. Der Freistaat Krakau, in dem wie 1831 in Warschau Anarchie ausbrach, wurde nun ausgehoben und sein Gebiet Galizien einverleibt.

Die allgemeine Bewegung von 1848 hat sich auch auf die Polen in Preußen und in Galizien ausgedehnt. In Rußland vermochte sie nicht zum Durchbruch zu kommen. In Galizien wollte eine Partei das alte Königreich mit den Grenzen von 1772 herstellen. Sie glaubte ihres Erfolges so sicher zu sein, daß sie in ihren Zeitungen die Angelegenheiten der anderen österreichischen Länder unter der Rubrik Ausland besprach. Aber trotz aller Umtriede wagte diese Partei aus Surcht vor den Bauern nicht aufzutreten, da der Gouverneur Stadion am 17. April die Robot aufgehoben hatte. Als es später zu Unruhen kam, wurde Krakau und Lemberg beschossen und der Aufstand unterdrückt. Ähnlich ging es in Posen. Durch die Schwäche Friedrich Wilhelms IV. bezünstigt, hatten die Aufständigen zunächst große Zugeständnisse errungen, doch wurde die Bewegung hierauf ebenfalls leicht unterdrückt. Es war ja das das allgemeine Schickal der Freiheitsbewegungen von 1848/1849.

In Rußland hatte, wie schon bemerkt wurde, die revolutionäre Bewegung der vierziger Jahre keinen Widerhall gefunden. Die russische Regierung war zu rücksichtslos, als daß ein Ausstand versucht worden wäre. Man hoffte auf die Intervention Frankreichs und Englands, später auch Österreichs. Aber der Krimkrieg fand sein Ende, ohne daß Polens gedacht worden wäre. Da bot Rußland selbst die Hand zur Versöhnung. Alexander II. ließ durch den Marquis Wielopolski einen Reformplan auf panslavistischer Grundlage für Polen ausarbeiten. Wielopolski war seit den 1840er Jahren bestrebt, die Polen zur Lonalität gegen den Zaren und zur Aussöhnung mit Rußland zu bewegen. Dadurch

<sup>1)</sup> Der polnische Abel hat dafür gesorgt, daß in alle Welt das Märchen verbreitet wurde, die österreichische Regierung habe die Bauern durch ausgesetzte Kopfgelder zur Ermordung der Adeligen veranlagt. Wahr ist nur, daß die österreichische Regierung die Bauern, die der Adel durch jahrhundertestange Bedrückung gereizt hatte, durch stete Sörderung sich verpflichtete, und zwar auch in der bewußten Absicht, in ihm ein Gegengewicht gegen die unruhigen Grundherren zu besiehen.

follte die Einigkeit aller Polen erreicht und die Stellung des polnischen Abels, der durch die Dorgänge in Galizien sich schwer bedroht fühlte, wieder beseitigt werden.

Öffentlich ift Wielopolsti nach der Niederringung des galizischen Abelaufstandes von 1846 mit seinen Ansichten bervorgetreten. Die wichtigsten Säte aus seinen Ausführungen mögen bier wiedergegeben werden:

"Eine neue Butunft bereitet fich vor, drum gilt es irgendeinen Entschluß zu faffen. . . . Statt uns damit aufzureiben, die Neigung des Westens zu erbetteln, tonnen wir in uns gebend uns eine Butunft am entgegengefenten Ende Schaffen. . . . In der Anerkennung der flavifchen Einheit mug unfere Seindschaft verlofden. An der Strenge des uns unterdrudenden Ruhland find wir gur halfte felbft fould ... Dem polnifcen Abel (!) ift es vorteilhafter, jusammen mit den Ruffen an der Spige einer neuen ftarten und gutunfts. reichen flavischen Sivilisation zu ftebn, als gestoßen, beargwöhnt, migachtet Ihrer (Metternichs) Zivilisation nachgeschleppt zu werden. Mit unserer hilfe würden die Krafte des ruffifchen Reichs einen gewaltigen Juwachs erhalten. Es wurde fich innerlich festigen durch die Befreiung aus dem Siebergustande, ben ihm unser Widerstand bereitet. Es konnte sich durch all die geistigen und moralischen Anlagen unseres Stammes bereichern, deren Einflug fich fofort bemertbar machen wurde. . . . Schlieflich wurde das Reich durch unfere Dermittlung überall in den Candern an Einfluß gewinnen, in denen unfere Bruder wohnen, und unwiderstehlich mare fein Einfluß auf die flavifche Bevolkerung des Sudens und Westens (!)."

Gegen Schluß läßt er den polnischen Adel geschlossen vor den Thron des russischen Selbstherrschers treten und ihn folgende Worte sprechen:

"Wir unterwerfen uns dir vollständig, dir, dem großherzigsten aller Seinde. Wir waren deine Stlaven nach Kriegsrecht . . . den aufgezwungenen Sid achteten wir nicht. Jest ändert sich die Grundlage deines Rechts, wir unterwerfen uns dir als freie Männer, aus freiem Willen und aus Überzeugung, nicht aus Berechnung, um zu den freiner Willen und aus Überzeugung, nicht aus Berechnung, um zu dem feinerlei Bedingungen, machen keinerlei Einschränkungen; du selbst entschee wann es möglich sein wird, die Strenge deiner gegen uns gerichteten Gesetz u mildern. In unseren herzen ist nur eine Bitte mit feurigen Buchstaben eingegraben: strafe das Verbrechen, denke an das vergossens slavische Blut unserer Brüder (des Adels!) in Galizien, das nach Rache schreit."

Aber damals war die polnische Gesellschaft für diese "weitsichtigen Pläne"—so urteilt ein neuerer polnischer Schriftsteller — "noch nicht gereist". Kleinliche Eisersüchteleien kamen dazu. Auch war noch damals die Abneigung gegen Rußland so groß, daß der "Rußland ergebene Minister" vielen Polen nicht vertrauenswürdig war. Ebenso wenig paßte seine versöhnende Politik senen, die alle hoffnung auf den Ausstand setzen. Trohdem der Jar seinen Bruder Konstantin als Stattbalter bestimmte, ihm Wielopolski als Präsidenten der Zivilverwaltung

beigab und dem Königreich völlige Autonomie gewährte, folgten Mordversuche auf den Großfürsten und Wielopolski. Nun ließ die Regierung
eine außerordentliche Rekrutierung vornehmen, um die Mißvergnügten zu entsernen. Darauf brach der Januarausstand 1863 aus, der
noch schlechter vorbereitet war als jener von 1830/1831. Österreich,
Frankreich und England, auf die die Polen gehofft haben, begnügten
sich mit diplomatischen Interventionen. So konnte der Ausstreitung der
Bewegung im Bunde mit Rußland kräftig entgegengetreten; in Galizien
ersolgte, da die Ausständigen ihre Agitation dahin ausgebreitet hatten,
die Derhängung des Belagerungszustandes.

Mit dem Zusammenbruch des Aufstandes 1863 erkannten die Polen überall, daß die von den Emigranten erhoffte hilfe des Auslands versagte. Die Emigration verlor damit ihre Bedeutung. Die polnische Frage wurde aus einer europäischen Frage zunächst bloß eine Frage der inneren Politik in den Teilungsstaaten.

In Rukland verloren nun die Dolen alle gewährten Rechte und wurden durch große Strenge niedergehalten. Durch feine harte hatte fich besonders der General Michael Murawiew in Litauen verhakt gemacht; er wird bei den Polen allgemein der "henter" genannt. Um fich die Bauern zu verpflichten, wurde die Robot aufgehoben. Darauf wurde die polnische Sprache aus allen Behörden, Gerichten und Schulen entfernt; ber Unterricht in der polnischen Sprache auf ein Geringes beschränkt; die Rechte der tatholischen Kirche wurden eingeengt, die Unierten zum Übertritt gezwungen. Der Name "Königreich Polen" verschwand und wurde durch "Weichselland" erfett. Die Jollgrenze zwischen Rufland und Polen war icon 1851 gefallen. Damit hatte die ftartere Entwidlung der durch Deutsche begründeten Industrie in Polen begonnen, die sich den russischen Markt immer mehr eroberte. Seither wuchs ein Arbeiterstand heran, der neben den befreiten Bauern den polnischen Sührern schwere Besorgnisse erregen mußte. Dazu tam die anschwellenbe Jahl der Juden in den Städten, die allmählich überall, wo die deuts schen Kaufleute und handwerter zurückgebrängt worden waren, an ihre Stelle traten. Durch diefe Umftande ift ein Umschwung in der Poli-

Unter den geänderten Verhältniffen lebten wieder die Ideen Wielopolstis auf: die Annäherung an Rufland erfolgte jest aber aus rein wirtschaftlichen Überlegungen der polnischen Grofigrundbesiger, der

tit der Polen im ruffischen Anteil guftande gekommen.

Sabrikanten ohne Unterschied der Nationalität, der jüdischen Geldmänner, kurzum aller, die ein Interesse an der Erhaltung der bischerigen Ordnung und an der Zugehörigkeit zu Rußland hatten. Die früher so start berücksichtigten religiösen Gegensähe waren zurückgetreten, dagegen hat der allgemeine Deutschen- und Ruthenenhaß Brücken zwischen Polen und Rußland geschlagen. So kam es nach dem Beispiel des in Galizien inzwischen erfolgten Ausgleichs zwischen den Polen und der Regierung und offenbar unter dem Eindrucksseinervorteilhasten Solgen sür die österreichischen Polen auch in Russischen Juhre später, nachdem die galizischen Polen an den österreichischen Kaiser ihre huldigungsadresse geschickt hatten (s. unten 58), huldigten die russischen Polen Alexander II. gelegentlich seines Regierungsjubiläums 1880.

Rascher als in Kongrekpolen war diese Entwicklung in Galigien erfolgt. Die in Polen seit den vierziger Jahren von Wielopolsti befürwortete Richtung war auch in Galizien längst nicht fremd. Er ftand feit den 1840er Jahren mit verschiedenen führenden Derfonlichkeiten in Krakau und Cemberg in Beziehung, insbesondere mit dem Rechtshistoriter helcel. Seine Ansichten, daß nur durch Aussohnung mit den Regierungen die Polen gu Einfluß gelangen tonnten und sein aleichzeitiges Eintreten für den Danslavismus finden wir in helcels Schriften wieder. Auch er tritt, nachdem die Anlehnung an den Westen zu nichts geführt batte, für den Danslavismus ein, "für ein aufrichtiges, ungeheucheltes, treuberziges Geistes- und Gefühlsbundnis mit dem immer ftarter zur Sipilisation strebenden Rukland". Zugleich hielt er aber zupor eine Ausföhnung mit der öfterreichischen Regierung für angezeigt: ber panflaviftifche, auf die Bereinigung aller Polen hinzielende Gedante gab fich aus Mühlichteitsgrunden gunachft mit einer Söderation bloß der öfterreichischen Slaven zufrieden. Der ftarte Anteil der Deutschen und Ungarn an der Revolution von 1848 erregte schon damals bei den Polen die Überlegung, daß der flavifche Einfluß durch Unterftugung der Regierung in Ofterreich zur Geltung kommen könnte. Als Helcel 1848 von Wielopolsti aufgefordert in Kratau in den ersten öfterreichischen Reichstag kandidierte, fragte er seine Wähler, ob sie mit der Revolution geben oder für den Thron einstehen und damit eine flavische Söderation in Öfterreich anbahnen wollten. Diese Gedanken find nach 1863 in Galizien mit verftärtter Kraft aufgenommen worden. Die durch die Verfassung von 1860 gebotene Gelegenheit, im gali-

zischen Candtage die polnischen Wünsche zur Geltung zu bringen, die Niederlage Österreichs 1866, die dadurch bervorgerufene Auslieferung Österreichs an die slavische Majorität haben es den Dolen ermöglicht. für Galizien einen hoben Grad der Autonomie zu erlangen. Der Cemberger Candtag sandte sofort 1866 an den Kaiser Franz Josef I. eine huldigungsadresse, in der er ihm Longlität beteuerte. In einer Resolution hat sodann der Candtag 1868 seine Forderungen für die Sonderstellung Galiziens zusammengefakt. Wie boch diese geschraubt waren. tann daraus entnommen werden, daß die galizische Candtagsdeputation an den Beratungen des Reichsrates ..nur bezüglich der diesem Königs reich mit den anderen im Reichsrate vertretenen Teilen der Monarchie gemeinfamen Angelegenheiten teilnehmen" follte; fonft waren alle galizischen Agenden aus der Kompetenz des Reichsrates auszuscheiden und bem Candtage zuzuweisen. Alle folgenden Schwierigkeiten in Ofterreich-Ungarn wurden von den Polen flug zur Stärtung ihrer Stellung benutt. Die Träger diefer Dolitik maren: Adam Dotocki, Georg Fürst Eubomirsti, Stanislaus von Kozmian, Graf Stanislaus Tarnowsti, Jo: fef Szujski u. a. Genannt wurde diese Schule nach der von Szujski verfasten Satnre: "Tyka Stańczyka" (die Mappe des hofnarren), die gegen die polnische Verschwörungspolitik gerichtet war; ihr hauptsik war Kratau und Westgalizien. Der Erfolg der "Stanczntenpartei" (Krakauer Konservativen) war, trokdem sie unter den Volen viele Geaner hatte, geradezu überwältigend. Galizien erhielt eine Fülle von Sonderrechten. Die polnische Sprache gelangte zu pollständiger herrschaft, die deutsche Universität in Cembera und die deutschen Schulen wurden unterbrudt, die Deutschen und Ruthenen, wo es nur anging, benachteiligt. Auch auf die Derhältniffe Gesamtöfterreichs machte fich ber polnische Einfluß geradezu verderblich bemerkbar. Aukerlich kommt die Sonderstellung Galiziens durch das 1871 geschaffene Ministerium für Galizien zur Geltung. Galizien wurde nun die hochburg des Polentums, nachdem die ruffische herrschaft in Kongrefipolen die Oflege seiner nationalen Ideale unmög-Lich gemacht hatte. Anderseits bat offenbar die allzu weit gehende Entwicklung des Einflusses der Volen in Galizien und in Österreich ihre Stellung in Dreußen erschüttert, da man dort eine abnlichen Entwicklung fürchten mukte.

Während in Galizien die Polen seit den 1860 er Jahren erstartten, trat in Preußen eine Schwächung ihrer Stellung ein. Auch polnische historiker geben zu, daß in Preußen in der Zeit von 1831—1863

die Lage der Volen günstiger war als in den anderen Ländern. Es ist dies por allem auf das Entgegenkommen friedrich Wilhelms IV. aurudauführen. Auch haben in Dreuken die Cebren Wielopolstis icon frühzeitig Vertreter gefunden. Graf Eduard Raczynski, der mit Friedrich Wilhelm IV. in reger Verbindung stand, fleidete 1842 diese Uberzeugung in die Worte: "Werden wir beffer, gebildeter, wohlhabender als die Deutschen, dann sind wir die herren in Dolen." Wie fraftia der polnische Einfluß anwuchs, zeigt sich unter anderem darin, daß die Dolen in Dosen die im 18. Jahrhundert entstandenen deutschkatholichen Ansiedlungen der Bamberger (pgl. unten S. 79) polonisieren tonnten. Durch die Gründung von fulturellen Dereinen, die bei der Regierung eifrige förderung fanden, wurden die Kulturverhältnisse der Polen gehoben und ein polnischer Mittelftand geschaffen. Die Schule, die unter geiftlicher Aufficht ftand, unterftütte unter Ceitung der polnischen Geiftlichkeit die nationalen Ziele. Bei den Beratungen der preukischen Verfassung 1849 forderten die polnischen Abgeordneten unter hinweis auf die Kongrehatte von 1815 ein besonderes Statut für Dosen und, da das abgelehnt wurde, perweigerten sie die Eidesleiftung auf die preukische Derfassung. Jest wuchs die Spannung zwischen Deutschen und Polen, die bis dahin sich im Kampf gegen den Absolutismus zusammengefunden hatten. Immerhin blieb das Derhältnis der Polen in Preußen ein überaus gunftiges; ihr Anteil an der um 1860 herrschenden revolutionaren Bewegung war ein gang geringfügiger. Aber 1867 protestierten die Dolen bei der Beratung des norddeutschen Bundes gegen die Einverleibung der ehemaligen polnischen Candesteile in den Bund. Damals mußte auch noch Bismard die im allgemeinen longle Haltung der Dolen gegen den preukischen Staat anerkennen. Erst die starke bald darauf eingetretene Sörderung der Polen in Öfterreich hat Bismard gum Kampf gegen die Polen getrieben. Wie man schon 1863 in Preußen für Rukland und gegen die Dolen Stellung genommen hatte, um eine Beeinfluffung der preufischen Polen zu verhindern (vgl. oben S. 56), jo entstand jest die Befürchtung, daß die preußischen Polen in Ofterreich ihren hort erblicen könnten. Einige Monate, nachdem die galigischen Dolen ihren Minister erhalten hatten, schrieb Bismard seinen berühmten Brief vom 7. Sebruar 1872 an den Minister des Inneren, Grafen Eulenburg, in dem er Magregeln gegen die Polen forderte weil er das Gefühl habe. ..daß auf dem Gebiete unserer polnischen

Dropinzen der Boden unter uns. wenn er bisher nicht auffällig schwankt. doch so unterhöhlt wird, daß er einbrechen kann, sobald sich auswärts eine polnisch-tatholisch-öfterreichische Politit entwidelt." Damit beaannen die icarfen Magregeln gegen die preufischen Dolen: por allem wurden die Schulen germanisiert und zwar so weit, daß 1887 auch der polnische Sprachunterricht wegfiel; der allzu polnischnational gesinnte Erzbischof Ledochowsti wurde abgesett und durch einen deutschen ersekt: die eingewanderten Dolen aus Rukland wurden ausgewiesen; schlieklich 1886 das Ansiedlungsgeset beschlossen und mit der deutschen Ansiedlung in Dosen eifrig begonnen. Nach der Entlassung Bismards persuchte es Kaiser Wilhelm II. unter Capripi mit einer Derföhnungspolitit. Der polnische Magnat Josef von Kościelsti wurde Sührer der polnischen "hofpartei", die die Polen zu der Conalitäts= politik beranziehen sollte. Auf diese Weise erreichten die Dolen allerlei Zugeständnisse, besonders in der Schulpolitit. Aber weder die Masse der Dolen, noch die Deutschen waren mit dieser versöhnlichen Politif einverstanden. Hansemann, Kennemann und Tiedemann gründeten 1894 unter Bismards Einfluknahme den Oftmartenverein, der von den Dolen nach seinen Gründern der h-K-C- (hatatisten) Derein genannt wird. Die Dolen schufen bierauf neben dem Sotolverein auch den Stragperein. Auch die Regierung aab die Versöhnungspolitik auf und begann eine kräftige Sörderung des deutschen Wesens nicht nur auf dem Lande, sondern auch in den Städten. Indessen macht diese Verdrängungspolitit nur geringe Sortschritte, weil die preukischen Volen dant der Jugebörigteit zum deutschen Staate wirtschaftlich und kulturell boch stehen. Auch fie haben Kredit- und Darzellierungsgenoffenschaften begründet. die fich mit Erfolg betätigen und deutschen Boden erwerben. Die wirtschaftliche Cage der Polen in Preußen, auch die der Bauern ist so vorteilhaft, daß bei ihnen begreiflicher Weise teine zentrifugalen Kräfte Einfluß erlangen tonnen.

Noch eine bemerkenswerte Folge der Teilungen muß hier betont werden. Erst seit dieses nationalen Unglüdes kann man von einem polnischen Dolk im politischen Sinne sprechen. Bis zur Zerstörung ihres Reiches war die Masse der Polen durch den Adel mundtot gemacht und hatte gar keine Teilnahme an der Regierung. Erst seit den Teilungen wurde ihnen Anteil an dem Schicksal des Daterlandes in der allerdings undankbaren Rolle des revolutionären Retters gewährt. Jest erst sanden die Schlachzigen, daß Bürger und Bauern

herangezogen werden mußten, daß fie nicht allein zum Schinden da waren. Das schmeichelte dem Volt, und die Liebe zu heimat und Sprace half die Kluft überbrücken. Die Gebildeten und das Bürgertum schloß sich bem Abel an, weil fie von dem allgemeinen europaifden Drang nach Verfassungen befeelt wurden. Mit den Bauern gelang diese Versöhnung allerdings weniger aut. Das liberum conspiro, ebenso verderblich wie das liberum veto, bildete das einigende Band der Dolen. An die Stelle des haffes, in dem die Maffe des Dolfes bisher gegen ihre abeligen Bedrücker gelebt hatte, trat der hak gegen die Teilungsmächte. Diese wurden überall als die niederträchtigen Bedrücker bingestellt: pon den eigentlichen Dernichtern ihres Staates weiß die große Mehrzahl der Dolen gar nichts; ebenso wenig, daß Österreich und Dreußen notgedrungen an den Teilungen teil= nahmen. Die für das Dolt bestimmten polnischen Geschichtsdarstellungen find in dieser Beziehung zumeist verfälscht. Ebenso wenig weiß die Maffe der Polen etwas davon, wie unendlich beffer ihre Lage jest ift, als sie mahrend der Adelsherrschaft in ihrem selbständigen Reiche war. Wie nabeliegend wäre für die Dolen ein billiger Schluft aus ihrem Verhältniffe zu den Ruthenen auf ihr Derhältnis zu den Deutschen. Aber da find es wieder die Ruthenen allein, die alle Schuld tragen. Ebenso wenig wird der Sall Wreschen (Verhalten polnischer Kinder zum deutschen Religionsunterricht in Posen) nach demselben Makstab beurteilt, wie die allgemeine Unterdrückung der deutschen Schuliugend und der deutschen Katholiten durch die polnische Geiftlichkeit und die polnischen Cehrer in Galigien. Selbst den deutschen Katholiken geht dafür das volle Verständnis ab. Dreuken wird in aller Welt als Tprannenstaat perschrieen; seine Derdienste um die tulturelle Sorderung seiner Polen tommen dagegen gar nicht in Betracht. Ebenso wenig werden die Opfer Ofterreichs für Galizien berücksichtigt; die mikliche finanzielle Lage, die Ericutterung des Gefüges des gangen Staates, die Spannung zwischen ber Regierung und den Deutschen waren gum großen Teil Solgen der Jugeständnisse an die Polen; fie fanden aber teine gerechte Würdiaung. Auch die Erfolge der Stancanten vermochten nicht die polnische Allgemeinheit zu befriedigen.

# Sechstes Kapitel.

# Die Ruthenen.

Im heutigen Rußland hatten sich die Slaven allmählich weithin ausgebreitet. Nach Norden waren ihre Nachbarn die östlich von den Litauern bis an den Ural sigenden Finnen. Im Osten und Süden wohnten mongolische und türkische Dölker. Die Nordküste des Schwarzen Meeres wurde nacheinander von Awaren, Chazaren, seit dem 8. Jahrhundert von den Magnaren, nach deren Abzug (895) von den Petschenegen, hieraus von den Kumanen, Mongolen (Cataren) und schließlich von

den Türken in Anspruch genommen.

In zahlreiche Stämme zerfallen, vermochten diefe Slaven ebenfowenia wie die Finnen aus sich selbst einen Staat zu gründen. Das gelang erst den normannischen Witinger-Waragern, die ebenso wie sie West- und Südeuropa raubend, aber auch ftaatengründend heimsuchten, auch Ofteuropa auf dem Auftrvegr (vgl. oben S. 3) bis nach Konstantinopel durchzogen. Es ist unzweifelhaft, daß die ersten Staatgründungen der Wikinger unter Sinnen und Slaven im nördlichen Rufland stattfanden. Eine ihrer ältesten Städte war dort holmgadr oder Nowgorod. Doch wie alle Nordmänner drängten sie gegen Süden, um dem Meere und dem lodenden Byzanz, das sie Mitligardr (die große Stadt) nannten. näher zu fein. So entstand jedenfalls schon um 850 der Witingerstaat in Kaenugardr (Kijew). Wegen ihrer günftigen Lage wurde diese Stadt unter Oleg (nordisch Helgi) Mittelpunkt des Reiches, das von der für die Waräger im Often üblich gewordenen Bezeichnung "Ros" seinen Namen erhielt. Der Name überging bann auf alle Slaven Ofteuropas. Doch sind die Russen des alten Kijewer Reiches nicht wesensgleich mit den beutigen Grofruffen (Mostowiter); fie find von ihnen vielmehr in Sprache und ethnographischen Eigenheiten vielfach verschieden. Bu ihrer Bezeich. nung ist in der lateinischen Sprache schon im 12. Jahrhundert der Name Ruthenen (eine lautliche Nebenform von Ruffen) üblich geworden und ins Deutsche übergegangen. Die Ruthenen pflegen sich selbst zum Unterschiede von den Ruffen, mit denen fie fonft gleiche Bezeichnungen führten (ruski, rusyn, rusnak, Kleinruffe) feit einiger Jeit Ufrainer gu nennen. Diesen von einem Teile ihres Wohngebietes (vgl. S. 40) genommenen Namen in die deutsche Sprache zu übertragen, liegt tein Grund vor,

da in dieser die nötige Scheidung schon längst in den Bezeichnungen Russe und Ruthene vorhanden ist. 1)

Der Kijewer Staat entwickelte fich, folange der germanische Einfluß anhielt, sehr glüdlich. Schon Oleg beherrschte einen großen Teil des beutigen Rukland, besiegte im Südosten die Tataren, zwang im Westen die Chorwaten in Galizien (val. S. 8) zur Beerfolge und wurde Konftantinopel gefährlich. Ein reiches Leben entwickelte fich in den folgenden anderthalb Jahrhunderten. Am Anfang des 10. Jahrhunderts scheint bereits ein lebhafter handel über Böhmen. Krakau und Galizien nach Kijew und Konstantinopel gegangen zu sein. Um 960 besteben schon Beziehungen Kijews zu Otto dem Groken; doch miklangen die Dersuche, Rukland für das römische Christentum zu gewinnen. Es schlok sich (988) unter Wladimir endaültig dem griechischen Glauben an. da die Verbindung mit Byzang alter und ftarter war. Dadurch wurde Rukland aller Vorteile der damals noch hochstehenden byzantinischen Kultur teilhaft, blieb aber dann ebenso zurüd wie Bnzanz und hatte überdies von den Griechen den haf gegen die germanischeromanische Kultur übernommen.

Junächft freilich war dem Kijewer Reich eine vorübergehende Blüte beschieden. Unter Jaroslaw (gest. 1054) erreichte sie ihren höhepunkt. Damals erregte Kijew auch die Bewunderung des Westens. Adam von Bremen nannte Kijew eine Nebenbuhlerin Konstantinopels. Doch auch für andere Teile seines Reiches sorgte Jaroslaw. In Nowgorod gründete er z. B. eine Schule für 300 Knaben. Den Einfluß dieser höheren Kultur verraten die ersten Gesetzuszeichnungen ("Ruskaja Prawda") unter Jaroslaw, die wenig später geschriebenen ersten russischen Chroniten (darunter die allbekannte des Nestor) und das heldengedicht vom heereszuge des Fürsten Igor. Kijew wurde damals der Sammelpunkt der Kausseute aus dem Westen, Norden und Süden. Wahrscheinlich setzte schon um diese Zeit die Ansiedlung der Regensburger Kausseute ein, die wir wenig später nachweisen können. Aber Jaroslaw selbst begann

5

<sup>1)</sup> Das von den Ruthenen ersehnte neuruthenische Reich könnte das ukrainische heißen, ebenso wie Österreich nach seiner altesten Provinz den Namen führt; aber "Österreicher" ist keine Bezeichnung für eine Nationalität. Man erinnere sich übrigens an die Irriumer, die die Ausdrüde "Böhme" und "Ungar" veranlassen; der "Böhme" ist Deutscher oder Cscheche, der "Ungar" ist Magnar, Deutscher, Ruthene usw. "Ukrainer" werden auch die im Staate "Ukraina" wohnenden Polen, Russen und Deutsche sein. Man vergl. meinen Aussalussen. Unselnen Bussellen und Deutsche sein. Man vergl. meinen Aussalussen. Die Namengebung der Ruthenen" (Wiener Zeitung 1902 Nr. 26 u.27).

auch schon die Zerstörung seines Reiches. Man glaubte, nun die Waräger entbehren zu können. Jaroslaw vertrieb sie, konnte aber ohne sie nichts mehr gegen Konstantinopel ausrichten. Vor allem zeigte es sich, daß ohne Unterstühung der germanischen Gesolgschaften die Vorherrschaft der Kijewer Fürsten nicht erhalten werden konnte. Noch war die alte slavische Gewohnheit, in unabhängigen kleinen Gebieten zu wohnen, nicht überwunden. Es begann eine wilde Zeit der Chronkämpse, die auswärtigen Sürsten Veranlassung zum Eingreisen boten. Der polnische herzog Boleskaw II. plünderte Kijew (1069). Rußland zersiel in der

Solge wie Polen in einige Teilfürstentumer. Don diesen erlangte gunächst halicz (fo genannt nach feinem hauptort, davon Galizien) zeitweise größere Bedeutung. Es reichte in der zweiten hälfte des 12. Jahrhunderts vom Sanfluß (Grenze gegen Polen) bis an die Donau und schien unter Jaroslaw Osmomysl (bem Achtsinnigen) Kijew verdunkeln zu wollen. Bald darauf beriefen die unbotmäßigen Abeligen (Bojaren) den benachbarten Teilfürsten Roman von Wolhynien (nach dem hauptort Wladimir-Wolodomir auch Codomerien genannt) ins Cand. Roman vereinigte Wolhpnien. halicz und das Gebiet von Kijew in seiner hand. Doch auch dieser auf ruthenischem Gebiet gelegene Staat hatte keinen Bestand. Sein ärgster Krebsschaden waren die Bojaren. "Im Charatter dieses Adels", fagt St. Tomaschiwskyj, "liegt ein Grundzug des Anarchismus, welcher in der Neigung zur zügellosen Willfür, in der herrsucht und Rücksichts lofigfeit gegen die Untertanen, in Unbotmäßigfeit und Treubruch gegen die Fürsten, bei gleichzeitig ftlavischen Formen im Umgang sich äußernd ein Unglud für jedes Reich werden mußte". Dazu tam das Bestreben Polens und Ungarns, sich in den Besit des wichtigen Durchzuglandes zu seken. Schlieklich erfolgte der Einfall der Tataren (1223), dem ganz Südrufland mit Kijew zum Opfer fiel. Nun war das haliczer Reich im großen und gangen auf Oftgaligien und Wolhnnien beschränkt: es war nicht nur von der ehrwürdigen hauptstadt Kijew, sondern auch von Konstantinopel, dem Mittelpunkt der griechischen Kirche, getrennt. Damit begann eine Wandlung in der ganzen Anschauung dieses Teiles ber Ruffen. Es tam dies am beften in den Derhandlungen ihres Fürften Daniel mit dem Dapst zum Ausdruck, die in der Krönung Daniels aum König durch einen papftlichen Gesandten (1253) und in der Absicht. die griechische galigisch-lodomerische Kirche mit Rom zu vereinigen, gipfelten. Bezeichnend für die angestrebten Beziehungen zum Westen

ift auch, daß Daniels Sohn, Roman, die Babenberaerin Gertrud beiratete. um auf diese Weise in den Besit Ofterreichs zu tommen (1252). Daniel und feine Nachfolger, von denen auch Georg I. (1301-1308) die Königstrone trug, zogen auch deutsche Kolonisten herbei (f. Kap. 7). Die von den Deutschen befestigten Städte follten dem Cand gum Schutze dienen. Damals entftand die nach einem rutbenischen fürften genannte Leoburg (Cemburg, Cemberg). Aber dem Polenreich war dieses kleine Gebiet nicht mehr gewachsen. So erfolgte unter Kasimir dem Groken (f. S. 21) die Vereinigung Galiziens und Wolhnniens mit Volen, während die Litauer in rascher Folge die anderen ruthenischen Länder bis zu den Tataren am Schwarzen Meer und öftlich bis über den Dniepr (Dodolien, Brazlaw, Kijew) an sich rissen. Durch die Vereinigung Litauens und Polens tamen schlieflich auch diese Gebiete an Polen. In dem wenig kultivierten Litauen vermochten die Ruthenen wegen ihrer verhältnismäßig böberen Kultur eine nicht zu unterschätzende Rolle zu spielen. Das Ruthenische wurde dort sogar hof- und Amtssprache. Aber durch die immer engere Derbindung Litauens mit Polen wurde die Cage der Ruthenen überaus schwierig. Die Ruthenen galten wegen ihrer Abstammung und Religion als Untertanen geringerer Art. Sie waren von verschiedenen Rechten (anfangs 3. B. von der Beteis lung mit deutschem Recht) ausgeschlossen. Selbstverständlich konnten sie zu Amtern nicht gelangen. Um der Bedrückung zu entgeben und eine Stellung zu erringen, mußten die Ruthenen ihre Sprache und orthodore Religion aufgeben und Polen werden. Das taten auch ihre adeligen Grokgrundbesiker und wohl alle, die auf Intelligenz Anspruch erhoben. Unerträglich murde allmählich der Drud auf die Bauern. Er traf die ruthenischen umso mehr, als diese auch in ihrem Glauben durch die angestrebte und schließlich 1595 vollzogene Union bedrückt wurden. Den unerträglichen polnischen Robotverhältnissen entzogen fich Ungablige durch flucht in die Karpathen, nach Oberungarn, por allem aber in die Moldau und in die Ufraine, das Grenzland der Ruthenen im Südoften.

hier gelang es den Ruthenen nochmals, ein eigenes Staatswesen zu gründen. Der sortwährende Kriegszustand in der Nachdarschaft der Cataren zwang die Grenzbewohner, die Utrainer (Utraina — Grenzland, Mark) zu stetem Kamps. Diese triegerischen Grenzer nannten sich seit dem Ansang des 15. Jahrhunderts "Kosaten" (Einrichtung und Namen sind tatarischen Ursprungs). Sie unterstanden damals

ben polnischen Grofgrundbesitzern, die hier weite Besitzungen erwarben und besiedelten oder den Starosten des Grenglandes. Die polni= schen Könige des 16. Jahrhunderts suchten die Kosaken dem polnischen Staatsoraanismus einzufügen. Aber es sollte nur ein Teil als bevorrechtete Krieger Aufnahme finden, die anderen wieder Bauern werden. Damit waren die Kosaten nicht einverstanden. Es tam zu Aufftänden, die ftreng beftraft wurden. Nun floben gablreiche Kofaten auf das linke Dnieprufer, und so entstanden die Zaporoger Kosaken. beren Namen von ihren unterhalb der "poroge" (Stromschnellen des Dniepr) gelegenen Wohnsiken und Sestungen (sitsch) berrührt. Bebrudte Ruthenen und andere Verfehmte, die sich zu ihnen gesellten. perstärkten ihre Scharen und besiedelten immer weiter das Cand gegen Often. So entstand eine Art von demotratischer Republit unter der Leitung eines hetman. Ob man dieses Gebilde einen Staat im eigentlichen Sinne nennen darf, mag dahingestellt bleiben. Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts begannen die Kämpfe der Kosaken gegen die Polen. Aber auch ihr tüchtigster hetman Bohdan Chmelnicki, der 1648 pom Dniepr bis zum San in Galizien alles Cand gegen Dolen in Aufruhr gebracht hatte, sah sich genötigt, bei den Cataren und Curten. die damals die Nordfuste des Schwarzen Meeres beherrschten, schließe lich bei Mostau hilfe zu suchen (val. oben S. 40).

Damit war der lette Versuch, im rutbenischen Gebiete ein selbstänbiges Reich zu befestigen, gescheitert. Indem die Ruthenen bei Mostau Zuflucht suchten, gaben sie den Anlaß zum Aufgeben des ruthenischen Gebietes in den jungeren ruffischen Staat. Diefer war aus einem der Teilfürstentümer entstanden, in die das alte russische Reich zerfallen war. Das im Nordosten gelegene Gebiet Susdal hatte sich rasch entwickelt. Schon 1169 eroberte Andrej Bogolubskij Kijew und plunderte es. Die Susdaler fürsten traten unnachsichtlich gegen die Bojaren und die Volkspersammlungen (wece) auf und befestigten so schon por dem Catareneinfall ihre Herrschaft. Dor dem Catarenchan demütigien sich diese Fürsten von Mostau; nannten sich seine Diener, trieben für ihn die Steuern ein, wurden aber gerade durch den Schutz und nach dem Beispiel des Tatarenchans mächtige und unumschränkte herrscher. Neben ihnen verloren die anderen fürsten, Abel und Volt alle Bedeutung. So ist unter tatarischem Einfluß jener neue ruffische Staat entstanden, der allmählich alle anderen Gebiete an sich reiken und behaupten sollte. Der Verfall der Tatarenberrschaft machte die Moskauer Sürften schließlich selbständig. Iwan III. hat 1480 das tatarische Joch vollends abgeschüttelt und trat als mächtiger selbständiger Herrscher nach außen auf.

Es ist leicht begreislich, daß die Mostauer Alleinherrscher für die demokratischen Kosaten kein Derständnis hatten. Schon 1667 verständigten sie sich mit Polen über die Teilung der Ukraine (vgl. oben S. 42 und die Karte S. 41). In beiden Teilen währte die Bedrückung weiter. Aufstände führten zu nichts. Jener des hetman Mazepa (1708) wurde troß seiner Derbindung mit Karl XII. von Schweden von Peter dem Großen unterdrückt, und Katharina II. vernichtete die letzten Reste der alten Kosakenorganisation. Die heutigen Kosakenregimenter haben damit nichts gemein. Im polnischen Anteil wurden ebenfalls die Ausstände der "hajdamaken" und zuletzt die sogenannte "Roliziwschschana" niedergeworfen (oben S. 46).

Trop der schwierigen Lage der Ruthenen seit dem 14. Jahrhundert ift es ihnen doch möglich geworden, auch in dieser Zeit einige tulturelle Sortschritte zu machen. Wie schon im haliczer-Wolhnnischen Reich des 13. und 14. Jahrhunderts ftand selbstverftändlich diese Entwidlung unter westeuropäischen Einflüssen. Infolge der sich ausbreitenden deutschen Kolonisation begann eine Belebung der byzantinischen Kultur durch die germanisch-romanische, die in vielen Beziehungen überaus wohltätig war. Durch den Anfall der rutbenischen Länder an Dolen war die Möglichkeit für die Ausbreitung dieses Einflusses bis an den unteren Dniepr geboten. Über Cemberg hielt damals deutsches Recht. deutsches Junft- und Gewerbewesen, deutscher handel einen Triumphaug nach dem fernen Often. Durch ungählige Abern floß deutsche Kultur dahin. Ungahlige deutsche Ausbrude in der Sprache der Ruthenen beweisen die mächtigen Anregungen, die sie von den Deutschen erhalten haben. Auch der humanismus, der unter hervorragender Teilnahme deutscher Kräfte in Krafau, Cemberg und anderen Orten Galiziens reiche Pflege gefunden hatte, fand von hier bis nach Kijew Eingang. Infolge der Catarenberrschaft und anderer miklichen Umstände war die Bildung der Ruthenen so weit gesunken, daß die meisten Priefter Analphabeten waren. Da nun die Unionspropaganda unter dem tatholisch gefinnten Siegmund III. (1587-1632) immer mehr um sich griff, bie Katholiten und Protestanten in geistigen Waffen wetteiferten, so saben die einfichtigen unter den ruthenischen Geiftlichen und Bischöfen ein, daß sie ohne höhere Bildung ihren Glauben nicht verteidigen könnten. In

Cemberg und anderen Städten Galiziens, wo unter deutschem Einfluß tüchtige Schulen. Buchdruckereien u. dal. entstanden waren, lernten sie den Wert der Bildung tennen. Daber murden jekt orthodore Schulen und Drudereien in Cemberg 1586 ("Stauropigische Bruderschaft"), bald darauf in Wilna, Lud und schlieklich in Kijew (1589) errichtet. Erfreulich war vor allem der Aufschwung, als Deter Mogila 1632 Metropolit pon Kijem murde. Seine Samilie mar mit den ersten polnischen Geschlechtern verschwägert und hatte den fürstentumern der Moldau und Walachei einige tüchtige herrscher gegeben. Deter hatte seine Bildung in der Stauropigischen Schule zu Cemberg und im Ausland erhalten. Dann wurde er Monch im berühmten höhlenklofter (Peczerskaja Lawra) zu Kijem und stieg zur Abtwürde auf, um 1632 Metropolit zu werden. Dieser Kirchenfürst war es, der junge Leute zur Ausbildung ins Ausland schickte und nach dem Muster der ausländischen hochschulen, angeblich der Darifer Universität, die Kijewer Schule zu einer Atademie erhob. So waren vom Westen jene Errungenschaften nach Ruthenien gelangt, an denen Rufland dann lange gehrte. Denn aus Kijem gingen die Gelehrten auch nach Mostau, leiteten bier die hofbuchdrudereien und gründeten eine flavisch-griechisch-lateinische Atabemie. Auch Deter der Große 30g diese ruthenischen Gelehrten an sich und machte fich so die durch Mogilas Bestrebungen nach dem Often verpflanzte westliche Kultur dienstbar, wiewohl er sonst ein Seind der Ruthenen war. Die eigentlichen Anregungen zu seinen Reformen hat Deter aber aus der deutschen Dorstadt Mostaus und aus dem Westen erhalten.

Tief konnte selbstverständlich die von Mogila und seiner Schule gepflegte Bildung nicht ins Volk dringen. Dazu war die von Aufruhr durchwühlte Zeit nicht geeignet. Doch entstanden damals die ukrainischen Volksgesänge, die "Dumn", die Bodenstedt unter dem Titel "die poetische Ukraina" (Stuttgart 1845) den Deutschen zugänglich gemacht hat. Mit dem Anfalle der ruthenischen Gebiete an Rußland begann die vollständige Unterdrückung der ruthenischen Sprache und Literatur. Schon 1680 wurde die kirchliche Literatur in ruthenischer Sprache untersagt und 1720 erschien ein Verbot, ruthenische Bücher überhaupt zu drucken. Nicht viel besser stand es damals in dem polnischen Anteil Rutheniens.

Der bekannte ruthenische Geschichtsforscher Michael hruschemskni faßt bas Gesamtergebnis der Entwicklung des ruthenischen Dolles folgender-

maßen zusammen: "So wurde die Utraina um die Mitte des 18. Jahrhunderts jeder Freiheit beraubt. Russen und Polen hatten sie in ihrer unumschränkten Gewalt. Allmählich sind alle reicheren Utrainer zu Russen und Polen geworden. Dies war das einzige Mittel, sich eine soziale Position, Amt und Vermögen zu sichern. Sogar die Abkömmlinge der berühmten Kosatenhelden ließen ihre Nation und Sprache in Stich. Die utrainische Sprache wurde aus der Schule und dem gesellschaftlichen Leben verdrängt, und man spöttelte über sie wie über eine turiose Mundart." Die Ruthenen waren im Sinne der Polen eine bloße "Bauernnation" geworden.

Durch die Teilungen Polens (1772—1795) kam auch das ganze von Ruthenen bewohnte Gebiet rechts vom Dniepr an Ruhland (Karten S. 47). Nur die Ruthenen in Oftgalizien fielen an Öfterreich. Auherdem gelangten 1774 durch die Erwerbung der Bukowina die in diesem Cande wohnenden Ruthenen unter öfterreichische herrschaft. Ein Teil der Ruthenen wohnt im nördlichen Ungarn.

In dem ruffifchen Anteil Rutheniens wurde weiter mit größter harte gegen die Ruthenen verfahren. Trokdem begann am Ende des 18. Jahrhunderts ein neuer Aufschwung. Er ging von Ruthenen aus, die an wefteuropäischen Universitäten ihre Bilbung genossen batten. Einer der hervorragenosten Vertreter dieser Wiedergeburt mar Kotlaremstni. der 1798 die erste moderne ruthenische Dichtung, eine Travestie der vergilischen Aneis geschrieben hat. 1846—1847 wurde in Kijew von ruthenischen Gelehrten und Schriftstellern die Enrill- und Methodgesellschaft gegründet, um ruthenische Kultur und Literatur zu pflegen. Die russische Regierung löste sie auf, und ihre Seele, der größte ruthenische Dichter Caras Schewtschento, wurde als gemeiner Soldat in die Seftungen ber Kirgifenfteppe geschickt, wo er weber lefen noch fcreiben durfte. Um die ruthenische Literatur vollständig zu unterdrücken, wurde 1876 das Erscheinen gedruckter Schriften in dieser Sprache, ebenfo alle dramatischen Dorftellungen und Dorträge ruthenischer Lieder verboten. Erft nach der Revolution von 1905 und nach der Einführung der Verfassung trat eine Wendung gum Besseren ein. Aber der Schaden, den die Ruthenen unter der polnisch-russischen Knechtschaft erlitten hatten, ift unendlich groß und nicht so leicht und rasch zu überwinden. Sie find unter diesem Drucke zu einem fatalistisch gefinnten und in ihrer überwiegenden Mehrzahl in ihr Schicfal hoffnungslos ergebenen Volke geworden. In ihren Liedern, in ihrer gangen Anschauungsweise prägt sich dieser Charakter aus, der den Ruthenen als einen Gegenpol des hitzigen und verwegenen Südslaven erscheinen lätt. Überaus nachteilig ist der Mangel an ruthenischen Volksschulen.

Besser gestaltete sich die Lage der Ruthenen in Galizien. Die absolutistische österreichische Regierung förderte die Ruthenen als Gegengewicht gegen die ftets unbotmäßigen Dolen, ihre alten Bedranger. Diefe Sörderung des Bauernvolkes der Ruthenen ergab fich übrigens schon aus der von der öfterreichischen Regierung allgemein angestrebten Derbefferung der Lage der Bauern in Galigien, die für die polnischen ebenso brudend mar wie für die ruthenischen. Deshalb haben auch die polnischen Bauern gur Regierung gehalten: 1846 find fie gegen ben aufftandischen Abel, ber fie gum Mittun gegen Ofterreich verleiten wollte, bergefallen. Die Ruthenen mußten felbstverftanblich für diese öfterreichische Arbeit noch mehr Anertennung zollen. Man begann von ben "Cirolern des Oftens" zu fprechen. Die Polen machten bafur ber öfterreichischen Regierung den Dorwurf, die Ruthenen erft entdedt gu haben, denn bis dabin galten fie für eine Art griechischertatholischer Dolen. Die makgebenden polnischen Kreise hatten auch schon in dieser Zeit, wo es anging, die ruthenischen Interessen geschädigt. So hatten fie bei der Schulorganisation von 1817 ihren Einfluk auf die Hofftellen dabin geltend gemacht, daß man .. aus Rückficht für die Politit" für .. minber ratlich hielt," die "ruthenische Sprache zu verbreiten, weil folche nur eine Abartung des Russischen ist." Infolgedessen wurde auch in den ruthenischen Volksschulen lange nur die polnische Unterrichtssprache gebraucht. Ebenso haben die polnischen Sührer 1848 den Wunsch der Ruthenen nach nationaler Zweiteilung Galiziens hintertrieben. 1) So wurde ber haß zwischen Ruthenen und Polen immer mehr genährt. Als dann Ende der 60er Jahre die Polen gur herrschaft tamen und durch ihre fluge Politif in Wien zu ungemessenem Einflußt gelangten, bekamen die Ruthenen, ebenso wie die Deutschen, ihren gangen Born zu fühlen,

<sup>1)</sup> Eine Zweiteilung Galiziens (im weiteren Sinne) beftand 1795—1809; es wurde nämlich das bei der 3. Teilung Polens neu erworbene Gebiet, als Westoder Neugalizien mit einem besonderen Gubernium in Krasau organisiert und für dasselbe zum teil besondere Verwaltungsvorschriften und dergleichen erlassen. Dieses Verhältnis hörte mit dem Verlust Westgaliziens (1809) auf. Nach der Wiedererwerbung Krasaus (1846) bereitete die Regierung die Zweiteilung des heutigen Galiziens vor und tras damit mit den Wünschen der Ruthenen zusammen. Aber die Polen brachen diesen Plänen, wie sich ihr Sührer im ersten österr. Reichstag Dr. Franz Smolka ausdrücke, das Genick.

ohne daß die öfterreichische Regierung sie immer entsprechend in Schuk genommen hatte. Jest tam für die Ruthenen der Nachteil, daß Oftgaligien teinen besonderen Derwaltungsförper bildete, erft recht gur Geltung; zur Zeit der absolutistischen herrschaft war er viel weniger empfunden worden. Übrigens griff mit der polnischen herrschaft in Galigien überall, auch in den polnischen Candesteilen. Mikwirtschaft um fich: das Dolksichulwefen wurde vernachläffigt, das Mittelichulwefen gang nach polnischen Wünschen zugeschnitten, die förderung der Bauern war gering. An die Stelle der deutschen handwerker und Kaufleute traten Juden. Die Wucherwirtschaft nahm überall erschrecklich überband. Derbroffenbeit griff allgemein, besonders unter den Bauern, um fich. Man hütete fich, diese durch Schulbildung aufzurütteln. Die Masse wuchs in Blindheit auf, ohne Interesse für die aukerhalb der nächsten Umgebung vorgebenden Ereigniffe, ohne Derftandnis für die Regierungsform, jeder Agitation blind folgend. So tonnte es geschehen. daß 1899 westgalizische Bauern angaben, vom Kronprinzen Rudolf 3u den damals stattgefundenen antisemitischen Unruhen die Bewillis gung erhalten zu haben. "Gott ift hoch, der Kaifer ift weit, die Gerechtigkeit kann man nicht erwarten" ist ein bezeichnendes Sprichwort ber galizischen Bauern. In ber ärgsten Not halfen fie fich, wie schon in früheren Jahrhunderten durch Auswanderung. Taufende verließen die ihnen durch Not verleidete heimat und zogen nach Amerika. Nicht besser als der Menge der Bauern ging es der rutbenischen Geistlichkeit und ihren Cehrern. Sie arbeiten zumeist für hungerlöhne und hatten eine minderwertige soziale Stellung. Mun ift es ja richtig, daß es den polnischen Bauern und Cehrern nicht viel beffer ging. Aber die Ruthenen empfanden den Druck barter, weil er von den Polen ausging. So ist durch die Unduldsamkeit der herrschenden Volenkreise die Lage der Ruthenen auch in Galizien sehr schwierig geworden. Die Kluft zwischen Polen und Ruthenen wurde unüberbrückbar. Der stete Kampf hat dem Cande ungählige Wunden geschlagen und hat ein gedeibliches Zusammenarbeiten zum Schaden der Maffe der Dolen und Ruthenen verbindert.

Doch auch in dieser Zeit ist es den Ruthenen gelungen, auf kulturellem Gebiete manche Sortschritte zu erringen. Unter der Sührung der nationalgesinnten Jungruthenen, über die im Kapitel 9 und 10 noch näheres gesagt werden wird, sind sie eifrig bemüht um die Erforschung ihrer Geschichte, Literatur, Sprache und ihres Volkstums. Seitdem 1876 das Verbot der ruthenischen Literatur in Ruhland ergangen war, übernahmen

die galizischen Ruthenen ihre Pflege mit schönen Erfolgen. Galizien wurde, wie der Chartower "Snip" 1912 schrieb "ein utrainisches Diemont" und begann auf die Ruthenen Ruflands eine ftarte Anziehung auszuüben. "Nach Galizien" bemerkt der Ruthene Kuschnir "flüchtete sich der verfolgte utrainische Schriftsteller, bier deponierte der russische Utrainer seinen nationalen Steuerpfennig, aus welchem Burgen nationaler Kultur und Emanzipation entstanden. Selbst Bauern aus der Ufraina bringen ihre Söhne in ufrainische Erziehungsanstalten in Galigien. Begierig bort der ruffische Utrainer in Galigien und in der Butowing von der Kanzel und dem Katheder seine Sprache, in welcher mit Gott zu reden ihm daheim als Verbrechen angerechnet wird." In der Schewtschenko-Gesellschaft in Cemberg haben die Ruthenen eine Art von Atademie der Wiffenschaft geschaffen, die mit anertennenswertem Eifer und Erfolg arbeitet. Da die galizischen und Bukowiner Ruthenen auf dem Gebiete des Volks- und Mittelschulwesens mandes erreicht und an der Cemberger und Czernowiger Universität einige Cehrkanzeln erhalten haben, beginnt die Volksbildung allmählich in weitere Kreise zu dringen. Bei der Bildungsfähigteit der Ruthenen darf man iconer Erfolge ficher fein. Doch ift auf diesem Gebiete noch unendlich viel zu leiften.

## Siebentes Kapitel.

# Die Deutschen in Polen.

Die deutsche Besiedlung Polens begann in Schlesien. Hier sind 1163 die Söhne Wladysławs II. zur Regierung gekommen. Sie waren Kinder einer deutschen Mutter, hatten, aus Polen vertrieben, in Deutschland freundliche Aufnahme gesunden und gelangten mit Unterstützung des deutschen Kaisers zur herrschaft. Auch gegen weitere Angriffe ihrer polnischen Verwandten wurden sie durch Friedrich den Rotbart geschützt. Dazu kam, daß der älteste dieser Jürsten, Boleskaw, sich wieder mit einer Deutschen vermählte, mit Adelheid, einer Tochter des Grasen Berengar von Sulzbach, und daß sein Sohn, der den deutschen Namen heinrich I. trug, hedwig aus dem gräslichen Geschlecht der Andechs-Meranier heimführte. So ist es begreislich, daß diese Fürsten deutscher Kultur und deutschem Wesen überaus geneigt waren. Schon vor ihnen hatte die Ansiedlung Deutscher in Schlesien begonnen: um 1140 besaß schon

das Augustiner Kloster Gorkau am Jobten deutsche Dörfer. Diesem Beispiel folgte der eben genannte Boleskaw. Im Jahre 1175 gründete er mit Mönchen aus dem Zisterzienser Kloster Pforta an der Saale das Kloster Leubus und sicherte ihnen für alle Zeiten Freiheit vom polnischen Recht für alle Deutschen zu, welche des Stiftes Land bauen oder auf demselben wohnen würden. Don diesem Zeitpunkte an nahm die Einwanderung der von den Fürsten vielsach begünstigten Deutschen in diese polnische Landschaft stetig zu.

Gerade seit der Mitte des 12. Jahrhunderts erhielten die mittelbeutschen Canbicaften an der Elbe, die thüringisch-meifinisch-sächlischen Lande, durch die Einwanderung von niederlandischen Anfiedlern (... Flandrer") einen reichen Überschuft an Bevölterung, so daß diese Gebiete große Scharen Koloniften nach dem Often senden konnten. Auch Auswanderer aus dem mittelfräntischen Gebiet (der beutigen preufischen Rheinproping, dem nordweftlichen Teil von Deutschlothringen, dem beutigen Euremburg und Deutschbelgien) wandten fich damals nach dem Often. Es fehlte also nicht an beutschen Ansiedlern. In Schlesien waren es pornehmlich die Klöfter, die fich um die deutsche Ansiedlung bedeutende Derdienste erwarben. Wie die schon genannten, so haben auch später begründete und mit deutschen Mönchen und Nonnen besetzte Klöster. besonders jene der Zisterzienser, ferner die damals ins Cand gekommenen Ritterorden der Templer, Johanniter und deutschen Brüder deutsche Kolonisten zur Bebauung der ihnen geschenkten Guter berangezogen. So war schon in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts die Zahl ber deutschen Bauernansiedlungen sehr bedeutend. Aber auch Städte wurden bereits deutschen Einwanderern überlaffen, oder durch fie neu begründet. Goldberg, Löwenberg, Neumarkt (Szroda), Neiße und Breslau erscheinen schon por 1230 als mit deutschem Recht bestiftet und werden allmählig mit Magdeburger Stadtrecht versehen.

Auf diese Weise schlug das Deutschtum in Schlesien tiefe Wurzeln. Überall breitete sich auf friedlichem Wege deutsches Ceben und Wesen aus und zugleich mit diesem höhere Kultur. Die vollständige Germanisterung des Candes machte daber rasche Fortschritte.

Don Schlesien aus hat das Deutschtum rasch Eingang in die benachbarten polnischen Gebiete gefunden. Durch deutsche Krieger, durch deutsche Glaubensboten und durch deutsche handler war man auch in diesen Candesteilen mit deutscher Kultur vertraut, man hatte ihren Wert schähen gelernt und sah nun in Schlesien die guten Früchte ihrer Auf-

nahme und Förderung. So kam es, daß man sich auch in den weiter östelich und nördlich sich erstreckenden polnischen Gebieten entschloß, deutsche Ansiedler herbeizurusen, und sie unter Befreiung von den fremden drüttenden Bestimmungen des polnischen Rechtes, nach ihren heimatlichen Gewohnheiten frei leben ließ.

Dor allem stand die Besiedlung Kleinpolens in engster Beziehung zu Schlesien. In Kleinpolen wurden den Städten oft schlesische Stadtrechte verliehen, besonders jenes von Breslau und von Neumarkt (Szroda), aber auch das von Löwenberg. Überhaupt galt die schlesische Ansiedlung als Muster. Auch Ortsnamen sind von Schlesien nach Galizien übertragen worden, z. B. Landshut-Lancut, Landskron-Lanctorona, Freistadt-Frysztak, Rozenberg-Rosembark, Görlitz-Gorlice u. a. Sehr lebhaft waren auch die Handelsbeziehungen zu Schlesien; sie währten Jahrhunderte sort. Erzählt wurde schon im 2. Kapitel, daß öfter schlessische Fürsten in Kleinpolen, ja einmal selbst in Ostgalizien berrschten.

Als Ansiedlungen mit deutschem Recht begegnen uns in Kleinpolen zunächst Krakau (1228) und Sandomir (um 1330). Seit dem Mongolensturm folgten die Verleihungen des deutschen Rechts in rascher Folge, wobei auch hier deutsche Klöster (z. B. die Zisterzienser von Szczerzyc und Mogila) tätig waren. Nur eine kleine Zahl kleinpolnischer Städte und Dörfer mit deutschem Recht und deutscher Siedlung seien hier genannt: Bochnia (1253), Neumarkt (13. Jahrhundert), Korszyn-Nowemiasto (vor 1264), Altsandec (1273), Liebenwerde-Keth (1277), Wiesliczka (1289/1290), Miechow (1290), Auschwig (1291), Neusandec (1292), Lublin (1317), Tarnów (1328), Piszno (1328), Szynwald (1344), Szynwarkt (1359), Biecz (1361), Landskron (1366), Krosno (1367), Landshut-Lańcut (1381), Parczow (1401), Lukow (1403), Wawolnica (1448), Goran (1508), Ostrow (1548) u. a.

Auch in Großpolen begann die Bestistung mit deutschem Recht und die deutsche Ansiedlung schon in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts. Dor allen begegnen wir auch hierzahlreichen Bestistungen von klösterlichen und bischösslichen Dörfern. Don den Städten erscheint im Besitz des deutschen Rechtes zuerst Posen (1253), ferner Gnesen (1262), Kalisch (1282), Pysdry (1283), Slupca (1290), Inowrackaw und Brześć (vor 1298), Radziejewo und Sieradz (1298), Natel (1299) u. a. Im ganzen sind auf dem Boden der jezigen Provinz Posen im 13. Jahrhundert 106 und im 14. Jahrhundert 149 deutsche Dorf-

gründungen nachweisbar; an deutschen Städten zählte das Gebiet im 13. Jahrhundert 29 und im 14. Jahrhundert 48.

In Masowien weist Plod schon 1237 beutsche Einwanderer und deutsches Recht auf, und 1254 gestattet der Herzog Semovit von Masowien, allen Ansiedlern auf den Gütern des Plocker Bistums den Gebrauch des deutschen Rechtes. Ansangs des 14. Jahrhunderts besitzen schon verschiedene Orte deutsches Recht, aber erst seit den 1330er Jahren werden die Bestistungen mit Magdeburger-Kulmer Recht (Einsluß Preußens, siehe unten!) zahlreicher. Don den Orten seien genannt: Pultusk (1339), Bodzanow (1351), Carczyn (1353), Blonie (1380), Szrensk (1383), Socioin (1385), Ciechanow (1400), Warschau (1413), Nowe miasto (1420), Goszczyn (1425), Prasnysz (1427), Ciw (1446), Praga (1634) und viele andere.

Überaus träftig gestaltete sich die deutsche Besiedlung in Dreußen. Kaum waren 1230 die deutschen Ritter ins Cand gekommen, fo grundeten fie 1231 Thorn und in dem folgenden Jahre Kulm. Kreugfahrer, nachziehende Kaufleute und handwerter siedelten sich um die hier errichteten Burgen an und bildeten die ersten Gemeinwesen. Schon 1233 erhielten fodann beide Städte die "Kulmer handfeste", in der ihre inneren Derhältniffe und Beziehungen zur Candesherrschaft geordnet wurden. Das aanze Gerichtswesen wurde danach nach Magdeburger Recht gehandhabt. Diese Bestimmung hängt damit zusammen, daß die Ansiedler zunächst aus jenen Gegenden tamen, wo das Magdeburger Recht Geltung batte, also aus Thuringen, Obersachsen, Schlesien. Als aber bald barauf auch niedersächsische Anfiedler über See hergelangten, fand auch das Lübeder Recht Verbreitung, so in Elbing, der ersten preukischen Seeftadt, in Braunsberg und Frauenberg. Noch im 13. Jahrhundert find zahlreiche andere Städte entstanden: Neustadt Chorn (1264). Graudenz (1291), Marienburg (1276), Altstadt Königsberg (1255. 1261) und Neuftadt Königsberg (1300), Deutsch-Eilau (1305). Zu ben vielen in den folgenden Jahrzehnten begründeten Städten gählt Danzig (1330). Um 1410 standen in Preußen 85 Städte. Außerhalb ber bürgerlichen Ansiedlungen wurden frühzeitig Güter an Männer bürgerlicher und ritterlicher herkunft verliehen, die dafür zu Kriegsbesonders Reiterdiensten, verpflichtet waren. So entstanden die späteren Rittergüter. Bauern icheinen fich in größerer Jahlerft nach der Niederwerfung des groken Aufftandes von 1273 eingefunden zu haben. Die ftärkfte Gründung deutscher Dörfer fällt ins 14. Jahrhundert. Auch die Rechte

der Ritter und Bauern wurden durch die Kulmer handfeste gesordnet.

Wie in den polnischen Cändern, so hat frühzeitig deutsche Ansiedlung und deutsches Recht auch im westlichen Teile Rutheniens Eingang gefunden. Nach der wolhnnischen Chronik hat Daniel von Halicz (1235 bis 1264) Deutsche in seine Städte gerusen. Schon 1287 werden im Fürstentum Wladimir neben den Bojaren, ruthenische und deutsche Städtler" genannt. Um 1300 erscheint Cemberg mit deutschem Recht ausgestattet. Sanok erhielt 1339 Mlagdeburger Recht, und unter seinen Bewohnern werden Deutsche erwähnt. Nach der Ausbreitung der polnischen Herrschaft über diese Gebiet machte die Verleihung von deutschem Recht (zunächst nur an katholische Deutsche und Polen, dann auch an die Ruthenen) und die deutsche Kolonisation stetige Fortschritte. Erwähnt seien: Jaroskaw (1375), Bekz (1377), Przempsl (1389), Sambor (1390), Drohopticz (1422), Strij (1431), Jaworow (1456), Kolomea (vor 1370) und Sniatyn (1448). In diesem Gebiet sind auch Güter nach deutschen Lehnrecht verlieheu worden.

Durch die seit der Thronbesteigung Jagiettos erfolgte Ausdehnung ber polnischen herrschaft über Litauen, Poblacien, Wolhynien, Dodolien. Brazlaw und Kijew verbreitete fich dahin auch das deutsche Recht, aber ohne deutsche Kolonisation und anfangs sehr langsam. Nachdem Kamieniec schon por Jagietto mit deutschem Recht bestiftet worden war (1374), erhielt Krzemieniec erst 1431 dieses Recht und seither zahlreiche andere Orte. Am Anfange des 16. Jahrhunderts hat schon das weit im Often liegende Kijew das deutsche Recht vom polnischen König Alexander erhalten (1501-1506), wobei ihn die Absicht leitete. "die Lage der permufteten Ortschaften Ruklands zu perbessern und das Wohlergehen und die Bevölkerung der Stadt Kijem zu heben." Später tam das deutsche Recht selbst in den Gebieten von Cschernigow und Poltawa zur Anwendung. Die letten Spuren des deutschen Rechts find in Kijew erst 1835 beseitigt worden. Deutsches Zunftrecht war im Gefolge des deutschen Rechts sogar bis Chartow gedrungen. In Kijew (wie übrigens auch in Mostau) gab es schon im 12. und 13. Jahrhundert deutsche handelsniederlaffungen und in Dofod im öftlichen Litauen erscheinen 1406 Deutsche. Eine stärkere deutsche Ansiedlung ift aber über die Linie, die im allgemeinen von Snigton (am Druth in Oftgalizien) nach Wilna im weftlichen Litauen zieht, nicht nachweisbar.

Weftlich von der oben bezeichneten Linie wohnten in ungahligen Orten

Deutsche. Je weiter nach Westen, desto größer war ihre Jahl. Nicht nur alle größeren Orte, sondern auch viele Dörfer hatten deutschen Charafter. Die deutschen Ansiedlungen fanden teils in oder bei schon bestehenden Orten statt, teils auf ungerodetem Boden. Der Vorgang war gewöhnlich, daß der Surst oder Grundberr einen oder mehrere pertrauenswürdige Männer (Cofatoren) mit der Berbeiführung der Ansiedler und der Anlegung der Orte betraute. Der Lotator erhielt dafür in Dörfern das erbliche Schulzenamt, in Städten die Vogtei, mehrere hufen Cand ginsfrei, ferner in der Regel ein Sechstel des haus- und Getreidezinses der Ansiedler (der Rest fiel dem Grundherrn zu), das Eintommen von gewiffen Dertaufsläden, Brau- und Wirtshäufern, Mühlen, endlich einen Anteil an den Gerichtsbuken. Der Dogt oder Schulze übte ausammen mit den Schöffen die niedere Gerichtsbarkeit aus. Die höhere Gerichtsbarkeit blieb dem großen Ortsgericht, dem Hof- oder Cehensgericht und Oberhöfen vorbehalten; bei allen diesen Gerichten war das deutsche Recht makaebend. Bur Anwendung tam das Maadeburger Recht oder eines der auf dieses zurückgehenden Stadtrechte von Breslau, Neumartt (Saroda), Löwenberg und Kulm, Magdeburger Recht wurde über unser ganges Gebiet bis nach Rukland verlieben. Die schlesischen Rechte tamen auch in Galizien zur Anwendung. Das Kulmer Recht ift besonders in Dreuken und Masowien verbreitet, doch findet man es auch in Podlachien, Litauen und in Westgaligien. Bemertt sei auch. daß nicht nur Städte sondern auch Dörfer mit diesen Rechten bestiftet wurden. Die Verwaltung führte in Dörfern der Schulze, in den Städten ber Dogt und ber ihm zur Seite geftellte Rat, später auch Bürgermeifter. Die Ansiedler erhielten außer dem der Gemeinde in gemeinsamen Besik übergebenen Grunden (Marktplat, hutweide, Wälder u. dgl.) in der Regel je eine hufe (Manse) Eigenbesitz, ferner holzungs- und Weiderecht, dann Martis, Jolls und Stapelfreiheit. Dafür maren fie zu Jinfen, Jehnten, gewissen Kleingaben an hoben Sesten für den Grundherrn, Steuern und Kriegsleiftung für den Staat verpflichtet. Zuweilen werden auch Roboten gefordert. Don den Leiftungen wurden bis zur Erftartung der Ansiedlung einige Freijahre gewährt. Die Anlage der Städte und Dörfer war eine überaus gleichmäßige. Bei den Koloniftenftädten im Often liegt der Martiplat (Ring) im Mittelpuntt, und von ihm geben nach allen Weltgegenden die Straken. Im Dorfe waren die häuser längs der es durchziehenden hauptstraße angeordnet, und die zu jedem Gehöft gehörige hufe lag hinter diesem im langen Streifen. In allen biesen deutschen Orten herrschten nicht nur deutsche Rechtsgewohnheit und deutsche Sprache, sondern auch deutsche Überlieserungen, Sitten und Bräuche haben sich durch Jahrhunderte erhalten. 1)

Außer den deutschen Bürgern und Bauern waren, wie im 2. Kapitel erzählt wurde, schon seit dem 11. Jahrhundert viele Ritter und Dienstmannen gekommen. Ruinen ihrer nach dem Muster der Heimat erbauten Burgen sind noch heute erhalten. Diele der adeligen Familien, der Beamten und Heerführer Polens waren deutscher Herkunst. Ebenso haben sich zahlreiche deutsche Geistliche und Mönche in Polen eingefunden. Unter den polnischen Kirchenfürsten erscheinen Deutsche. Die großen Klöster wurden von Deutschen erbaut. In vielen wurden troth heftiger Klagen der polnischen Bische bis ins 15. Jahrhundert gar keine Polen ausgenommen, so daß sie als Sesten des Deutschtums erscheinen. Erwähnt wurde schon, daß dieser deutsche Klerus die Ansiedlung Deutscher gefördert hat.

Biemlich allgemein ift in Polen die Blüte der mittelalterlichen Deutschsiedlungen im 16. Jahrhundert schon dahingeschwunden. In Kratau wird 1537 die deutsche Dredigt in der Marienkirche beim hauptgottesdienste verdrängt, und zu gleicher Zeit setzen in den Krafauer Stadtbüchern zum erstenmal vereinzelt die polnischen Aufzeichnungen ein. Und in Kosten (in Dosen) bemertt der polnische Stadtschreiber zu Neujahr 1565, "daß die polnische Sprache glüdlich beginne". Der Zuzug deutscher Ansiedler hat freilich niemals ganz aufgehört, aber sie tamen. seitdem durch die überseeischen Entdeckungen der handel und die Auswanderung aus Deutschland andere Wege eingeschlagen hatte, in den nächsten Jahrhunderten doch nur in geringerer Jahl. Der Einfluft der Polen war schon zu start, als daß sich der deutsche Charatter der Orte noch länger hätte behaupten können. Die Eingewanderten polonifierten fich rafch. Der Lemberger Kaufmann Matthias hander, der am Anfang des 17. Jahrhunderts frifch eingewandert war und einen schwunghaften handel mit Cuch führte, hinterließ uns ein "Schuldbuch", in dem diefer Titel das einzige deutsche Wort ist; sonst bedient er sich einer fehlerhaften polnischen Sprace. Gerade die reichsten deutschen Kaufleute traten oft mit bem polnischen Abel durch Verschwägerung in Beziehung und verpolten sich, um daraus Vorteile zu ziehen und der Verfolgung zu entgeben.

<sup>1)</sup> Darauf einzugehen ist wegen Raummangels nicht möglich. Derwiesen sei auf meine Arbeiten: Die Deutschen in Galizien und in der Bukowina, die Beiträge in der Ragsichen Literaturgeschichte II. 1 S. 991 ff., und meinen Roman: "Die Tochter des Erbvoats".

Die neuen deutschen Zuzüge seit dem 16. Jahrhundert wurden durch die wenigstens am Anfang dieser Periode dem Protestantismus gewährte Duldung, serner durch den Umstand bewirkt, daß Polen von den Schrecknissen des 30 jährigen Krieges verschont blieb. Da die alten deutschen Ansiedlungen und damit handel und Wandel vernichtet waren, mußte man doch wieder neue deutsche Ansiedlungen veranlassen. Ohne die Deutschen ging es eben nicht. Seit dem 18. Jahrhundert wurde dank dem Einflusse der auch sonst in Europa zur Geltung gekommenen Wirtschaftspositik zur hebung des Gewerbes, des Sabrikswesens und der Bergwerke eine noch stärkere herbeiziehung von Deutschen nötig (oben S. 45).

Zahlreich war die Einwanderung im 16. bis 18. Jahrhundert ins Gebiet des heutigen Dosen. Über Dolnisch-Dreuken famen gablreiche hollandische Mennoniten (Wiedertäufer) und gründeten ihre "haulanberanfiedlungen". Diele Anfiedler wurden aus Dommern und Brandenburg von den Abeligen gur Urbarmachung der Wälder gerufen. Andere ließen fich als Gaftwirte, Schmiede und Müller nieder. Die Bauernanfiedlungen breiteten sich dann allmählich auch weiter gegen Often aus. Auch Bürger wurden angefiedelt und neue Städte errichtet. So begründeten die Cesacapński 1547 für deutsche und tschechische Drotestanten aus Böhmen die Stadt Liffa. Im 18. Jahrhundert wanderten auch fatholische Deutsche aus Bamberg in diese Gegenden ein. Nach Warschau wurden durch einen Reichstaasbeschluß von 1607 handwerfer, besonders Waffenschmiede, gerufen. Don den Sürften Radziwill wurden Gewerbetreibende und Kaufleute in Wengrow (Dodlachien), von den fürsten Doniatowski Tuchmacher in Nowndwor an der Weichsel und in Jaleszcznft fern im Often am Dnjefter angefiedelt. Andere adelige Grundbefiger folgten diesem Beispiel. Auch in Krafau und anderen Städten siedelten sich wieder beutsche handwerker und Kaufleute an. Deutsche Beamte und Bergleute murden wieder bei den Bergwerken in Galigien permendet.

Nach den Teilungen begann in den an Österreich und Preußen gefallenen Landesteilen eine eifrige deutsche Besiedlung, deren Betrachtung
nicht in den Rahmen dieser Darstellung gehört. In Westpreußen und
Posen hat insolge dieser Arbeit deutsches Leben dauernd seste Wurzeln
gefaßt. In Galizien hat deutsche Kultur und deutsche Sprache durch
mehrere Jahrzehnte eine herrschende Stellung erlangt, die Städte erhielten wieder für einige Zeit zum großen Teil deutschen Charatter,
und dis zur Gegenwart haben sich in etwa 200 Dörfern 80 000 deutsche

Bauern erhalten. Auch in jenen polnischen Candesteilen, die nur vorübergehend mit Österreich und Preußen vereinigt waren und später an Polen zurücksielen, haben die beiden Staaten für die Sörderung der Deutschen gesorgt; Bürger und Bauern wurden an verschiedenen Orten unter Gewährung von Unterstühungen angesiedelt.

Diese Tätigkeit setzte auch die Regierung des Herzogtums Warschau und ebenso jene von Kongreßpolen und die russische Regierung fort. Da Rußland sür Polen das Prohibitivssikem durchführte und die Tölle überaus erhöhte, mußten deutsche Fabrikanten und Gewerbetreibende nach Polen auswandern, um ihren Markt nicht zu verlieren. So wurde durch unzählige aus Posen und Schlesien ausgewanderte Weber die heute blühende Tertilindustrie Polens begründet. Andere Gewerbetreibende schlossen sich ihnen an. Seit etwa 1818 sinden wir ihre Ansiedlungen in zahlreichen Orten. Ebenso wurden 1825 deutsche Bergleute aus Sachsen und vom Harz im Kohlengebiet von Dabrowa (Kielce) angesiedelt. Auch deutsche Bauern wanderten, zum Teil von den Grundherrn gerusen und gesördert, ein und gründeten ihre Niederslassungen. Diele führen gut deutsche Namen wie Karlsdorf, Waltersdorf, Friedrichsseld, Sophiental, Adelhof, Emilienheim u. a.

Die Ansiedler stammen wohl aus allen deutschen Ländern. Dorwiegend kamen sie aus Preußen, Brandenburg, Sachsen, Schlesien und Posen. Doch wanderten infolge der durch Österreich, Preußen und Rußland für ihre Länder in Südwestdeutschland betriebenen Werbung auch nach Polen von dort Ansiedler ein, besonders Württemberger und Badener. Tabakbauer aus Schwaben und Elsaß siedelten sich am Ansang des 19. Jahrhunderts in Dombrowice (Warschau) an. Auch Bayern werden genannt. Ebenso kamen Salzburger, die wegen ihres protestantischen Glaubens in der ersten hälfte des 18. Jahrhunderts aus der heimat vertrieben worden waren, über Ostpreußen nach Werballen (Suwalki).

Die Jahl der Deutschen in Polen betrug nach der Jählung von 1897 407274 Köpfe. Davon entfielen 148765 aufs Gouvernement Warschau; in der bekannten Fabrikstadt Codz allein wohnen über 67000 Deutsche.

Der gewaltige Anteil der Deutschen an der Sörderung der Kultur in Polen wird im nächsten Kapitel besprochen werden. Hier mögen nur von den zahlreichen Zeugnissen dafür drei polnische Urteile aus älterer und neuerer Zeit angeführt werden. Der polnische Chronist Kromer (um 1575) bemerkt: "Durch die Mühewaltung und Arbeit

der Deutschen begann sich die Jahl der Dörfer und Städte zu mehren und die Kultur zu beben. Sie find sparsamer und fleikiger als die Dolen. ihre Wohnungen find reinlicher." Diese Schilberungen wiederholt der Lemberger Chronist Jimorowicz in der zweiten halfte des 17. Jahrhunderts und fügt an die Bemertung über die reinlicheren Wohnungen der Deutschen binzu: Und so kann man beute noch, wenn man durch die Dörfer und Städte reift, leicht erkennen, wo Deutsche und wo Dolen wohnen: wir seben im Derfall die Mauern der Städte, die jene nach dem Zeugnis ihrer Namen erbaut haben und jest von den Dolen bewohnt und verwaltet werden." Und am Schlusse der Wiedergabe der Stelle aus Kromer bemerkt Zimorowicz: "Dies und ähnliches sagt unser bedeutender Schriftsteller, dessen Gelehrsamkeit gleichwie sein Leben rühmenswert sind, zum Lobe der Germanen, der Vole über das mit seinen Stammesgenossen im ererbten Streit um Ruhm und Macht wetteifernde Volk; doch die Tugend soll auch am Seinde gerühmt werben." In ähnlicher Weise äukert sich Zimorowicz auch an anderen Stellen über die deutschen Ansiedler in Galizien.

Der polnische Rechtshistoriter Bobran nstiführt aus (1876): "Nachbem die Mongolen Dolen geräumt hatten und in ihre Sike gurudgekehrt waren, saben sich fürsten und Dolk Polens von einer Wüste umgeben. Es mangelte an Menschen, um dieselbe zu bevölkern, es fehlte an Geist und Kapital, um ein neues Leben zu beginnen und die Arbeit des Volkes von neuem in Bewegung zu setzen. Die partikulariftischen Interessen der verschiedenen Provinzen wucherten üppiger als fonst und machten die Sammlung der im Volke noch porhandenen, aber auseinander gesprengten Kräfte unmöglich. Es blieb nur ein einziger Ausweg, nämlich der, vom Auslande Bevölkerung, Kavital und Arbeit nach Polen herbeizuführen. Was man einst ausnahmsweise versucht batte, das ergriff man jekt als allgemeines Rettungsmittel und führte es in der größten Ausdehnung durch. Eine maffenhafte Kolonisation des Candes durch fremde Einwanderer gelang portrefflich. In turger Zeit murden die eingeäscherten Städte aufgebaut und bevölkert, Industrie und handel erhoben sich mächtig, und unter ihrem Schutz kehrte auch das Candvolt zu feiner gewöhnlichen, aber viel intensiveren Arbeit งนานัส์."

Crot dieser Anersennung deutscher Kulturarbeit, die freilich von anderen wieder verkleinert wird, sind die Deutschen schon seit dem 14. Jahrhundert ged rückt worden. Adel und hohe Geistlichkeit fürch-

teten das aufftrebende Städtewesen und den freien Bauernstand und pernichteten fie. Darüber ist an früheren Stellen dieser Darstellung gebandelt worden. Die neueren Ansiedler hatten eine noch schwierigere Stelung, denn infolge der Teilungen und des durch fie genährten haffes gegen die deutschen Mächte, erhielt die Abneigung gegen alles deutsche Wesen eine stärkere Verbreitung unter den Volen. In Russisch-Volen bat sich dieser Gegensak besonders start während der Repolutionsiahre 1830/31 und 1863/64 gezeigt. Da die deutschen Bauern nicht mittun wollten und ihre Geiftlichen der neuen Regierung den Eid verweigerten, wurden sie perfolgt und manche getotet. Diele Deutsche perlieken daber Dolen und 30gen weiter öftlich nach Wolhnnien, ja bis an die Wolga. Auch in neuerer Zeit mar in Russisch-Dolen die Lage der deutschen Protestanten so gefährdet (zum Teil durch ihre polnisch gesinnten Daftoren), daß man an ihre Überfiedlung nach Deutschland dachte; dieser Arbeit widmete sich besonders der Ostrowoer Hilfsausschuft (1905). In Galizien begann die arge Bedrängung der Deutschen, nachdem den Polen seit 1866 die Herrschaft in Galizien eingeräumt worden war. Seither verschwand die deutsche Sprache aus Amt, öffentlichem Leben und Schule. Die 1784 pon Kaiser Joseph II. begründete Universität in Cemberg wurde polonisiert, die deutschen Mittelschulen beseitigt, der Kampf gegen die deutiche Volksichule und den deutschen Gottesdienst setzte ein; die Volksgablungen wurden zu ungunften der Deutschen gefälscht. Wenige Cage nach der Ermordung des Thronfolgers Serdinand kam es im Sommer 1914 in gang Galigien gu häflichen Ausschreitungen gegen die Deutschen, die sich besonders in Stanislau gegen die Schule und Wohltätigfeitsanstalten kehrten. Über diese traurigen Erscheinungen der Derhehungspolitik urteilt "Wiek Nown" vom 7. Juli 1914: "Außerhalb Biala haben wir in Galizien teine deutsche Frage und follten eine folde auch nicht tünstlich bervorrufen. Cemberg und Krakau haben foaar in der Zeit ihres deutschen Charatters sehr viel deutsches Bürgertum aufgenommen. Deutsche waren es, die an Stelle der schmukigen Einkehrhäuser ordentliche hotels errichteten; fie entwanden dem Derfalle unfere Druckertunft und den Buchbandel: fie gaben uns die groken polnischen Politiker, wie Frang Smolka und andere; die polnischen Industriellen, wie Schlenkier, die polnischen Künstler, wie Brand. Ihnen verdanken wir eine gange Reibe tüchtiger Agrarier: die groken Gelehrten Liske und hirschband und die Schriftsteller, wie Josef Kremer und Vingeng Dobl. Die Grundlagen des polnischen Bürgertums in Cemberg und Krakau sind die verschiedenen Sischer, Stadtmüller und andere. Die antideutsche Demonstration, welche sich gegen Kausleute mit deutschen Namen oder selbst gegen deutsche Kausleute in Lemberg richtete, ist ein Absurdum. Lemberg droht eine Ruthenisierung oder Russissierung, niemals aber eine Germanisierung."

Infolge der ungünstigen Cage der Deutschen in Galizien wollte man auch sie zunächst nach Posen herausziehen. Hoffentlich wird die gegenswärtige Entwicklung zeigen, daß diese Tätigkeit (ebenso wie jene des Ostrowoer Hilfsausschusses) mit Recht von den Vertretern der Ostdeutschen bekämpft wurde. Ihre Cosung war, auszuharren, bis günstigere Verhältnisse wiederkehren und das deutsche Volk sich seiner Belange im Osten erinnert. Das war auch der Zweck der seit einigen Jahren vom Schreiber dieser Zeilen angeregten und geleiteten Tagungen der Karpathendeutschen.

#### Achtes Kapitel.

## Kulturverhältniffe. Statiftit.

Die überaus zurückgebliebene Kultur Polens, mit der es in die Geschichte eintritt, hat fich seit dem 10. Jahrhundert unter deut= ichem Einfluß raich gehoben. Die deutschen Geiftlichen und Ritter. die deutschen Bürger und Bauern, die Buchdrucker, Künftler und Gelehrten, die in großer Jahl nach Polen kamen, fie alle trugen gur hebung der polnischen Kultur bei. Zeugnis für den Umfang und die Bedeutung dieser Beeinflussung legt nicht nur der Umstand ab, daß die Polen ihre öftlichen Nachbarn kulturell überflügelten, sondern auch die ungähligen deutschen Ausdrude, die in ihrem Wortschafe sich ein Bürgerrecht erworben haben. Alle Zweige der materiellen und geiftigen Kultur der Polen beruhen nach diesem einwandfreien Beweise auf deutscher Grundlage oder sie find doch von ihr in überaus reichlichem Mage beeinfluft worden. Wir treffen auf überaus viele deutsche Ausdrucke im Polnischen in der Candwirtschaft, der Müllerei, Brauerei, der Waldwirtschaft, in Schiffbau und Bergwesen, ben Gewerben und ihren Erzeugniffen, dem handel, Junftwefen, städtischen und staatlichen Leben, in Künsten und Wissenschaften. Dasselbe gilt von den deutschen Elementen im Ruthenischen. hier nur einige Beispiele 1): burmistrz (Bürgermeister), radca, rada (Ratsberr,

<sup>1)</sup> Man vgl. weitere Nachweise in der "Gesch. d. Deutschen in den Karpathenlandern" I u. III.

Rat), wojt, wijt (Dogt), rynek, plac, pljac (Ring, Marttplat), szlachthuz (Schlachthaus), warta (Warte), puszka (Büche, Kanone), handl (handel), kram (Kramm), waga oder waha (Wage), funt (Pfund), grosz oder hrosz (Groschen), szeląg oder szeleh (Schilling), wart (Warenwert), resztka oder reszta (Reft), tuzin oder tuzyn (Dutend), ceber (Zober), konewka, konouka (Kanne), faszka (Saß), boczka (Bottich) u. dgl. Ebenso sind die Bezeichnungen für Meister, Maurer, Buchdrucker, Brauer, Maler, hade, hobel, Leuchter, Draht, Stab, Scheibe, Balten, Dach, Gang, Gsims, Kachel, Klinte, Cünche, Ziegel, und unzählige andere durchaus aus dem Deutschen übernommen.

Auf deutschen Grundlagen haben die Polen ihre Nationalkultur geschaffen. Nach der materiellen Seite haben sie sie wenig ausgebildet. Das Bürgertum, das allein der Cräger dieser Weiterbildung batte werden können, ist seit dem Ende des Mittelalters spstematisch pernichtet worden. Nach dem Zurudbrangen des deutschen Einflusses machte sich ber italienische und später ber frangosische geltend; aber nur unter den oberen Jehntausend, und auch fie beeinflufte er in Sitten und Dentungsart nicht vorteilhaft. Im großen und ganzen geriet die Weiterentwicklung der Kultur seit dem 16. Jahrhundert ins Stocken, und es trat ein berartiger Stillstand und Rückgang ein. daß im 18. Jahrhundert wieder Kulturträger von außen gerufen werden mußten, um dem bejammernswerten Justand abzuhelfen. Candwirtschaft. Gewerbe, Handel befanden sich auf einer so niedrigen Stufe, daß sie auch nach jahrzehntelangen Bemühungen nicht überall ben westlichen angeglichen find. Erfreulicher ift die Entwicklung der geistigen Kultur der Polen; doch blieb sie auf ein Bruchteil des Volkes beschränkt. Im folgenden soll das Gesagte etwas näher erläutert merden.

Schon oben S. 29 f. ist ausgeführt worden, wie die polnische Cand-wirtschaft sich gegen das Ende des Mittelalters gehoben hatte, daß sie in den folgenden Jahrhunderten große Mengen Getreide zur Aussuhr bringen konnte. Zum Teil hing das mit der geringen Bevölkerungsdichte zusammen, jedenfalls aber auch mit der Nachwirkung der besseren Bodenkultur, die durch deutschen Einsluß hervorgerusen worden war. In unzähligen Dörfern waren deutsche Bauern ansässig, und von ihnen hatten die Einheimischen, die auch mit deutschem Recht bestistet wurden, das Wirtschaften gelernt. Aber im 18. Jahrhundert besindet sich die gesamte Landwirtschaft wieder aus einem geradezu

unglaublichen Tiefftand. Schuld daran trug allein der adelige Grundberr. Er rik alle Rechte an sich, der Bauer war "auf jedem Schritt dem despotischen Willen und Mutwillen der Grundberrn ausgesetzt. und hatte nur Pflichten und teine Rechte ihm gegenüber." Der Bauer durfte nicht die Schule besuchen, kein handwerk lernen, sein Dorf nicht verlassen. Wer einen entflobenen Bauern beberbergte, gablte 1523 eine Mark, seit 1613 aber 500 Mark Buke. Der Bauer durfte nur in der herrschaftlichen Mühle das Mehl mahlen, er mußte den in der herrschaftlichen Drovination verfauften Susel trinken. "Oft murde ber Bauer sogar gezwungen, eine gewisse Menge Schnaps bei familienfesten u. dal. aus dem herrschaftlichen Wirtshaus zu beziehen. was natürlich zur Verbreitung der Crunksucht beitrug. In vielen Orten durfte der Bauer nur im Gutshof das für seinen haushalt Nötige einkaufen und nur dort, was er zu verkaufen batte, veräukern." Unter diesem Druck verwilderte der Dorfbewohner völlig: seine fittlichen Begriffe schwanden: Bauer und Dieb wurden gleichbedeutende Begriffe. Die Überlastung mit Robot und Abagben mar erschrecklich. Auch nach den Milderungen durch die öfterreichische Regierung blieb dem Bauern teine Zeit zur ordentlichen Bewirtschaftung seines Bodens. Wie er der herrschaftlichen Robot schlieklich trok der Deitschenhiebe nur widerwillig nachkam, so verlernte er auch den eigenen Boden zu bebauen. So spottete der Justand der ungedüngten und schlecht gepflügten Selder, der häuser, des Diebes geradezu jeder Beschreibung. "Die Rinder mußte man im grühjahr beim Treiben auf die Weide mit holgstäben unterftugen." Jahlenmäßig tommt diefer Rudftand auch noch gegenwärtig trop mander Sortschritte (besonders auch durch den Einfluß der neueren deutschen Kolonisation) in folgender Zusammenftellung gur Geltung:

1 ha des landwirtschaftlichen Bodens gibt in Meterzentnern

|            | in Galizien: | in Kongreßpolen: | in Pofen: | in Deutschland: |
|------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|
| Weizen     | 10,7         | 12,2             | 19,5      | 18,8—30         |
| Korn       | 9,8          | 10,0             | 16,5      | 15,1-20         |
| Kartoffeln | 108,0        | 122,1            | 148,3     | 132,6—200       |

In Galizien gibt ein Saatkorn 5 geerntete Körner, in Deutschland 7—10. In Galizien entfällt zum Verbrauch auf einen Kopf 112 kg Körnerfrucht, in Deutschland 200. Daher muß auch in Galizien Getreide (zumeist aus Ungarn) eingeführt werden. "Das Resultat der Candwirtschaft Galiziens ist, daß das Cand etwa ein Viertel des vers

zehrten Getreides aus dem Nachbarstaat einführen muß. Selbst die Candbevölkerung muß zum großen Teil Getreide ankausen." Der unbedeutenden Aussuhr aus Galizien steht also eine weit größere Einsuhr gegenüber. Galizien verdient somit vorläusig nicht die übliche Bezeichnung einer Getreidekammer; es könnte dazu erst werden! Die Derhältnisse stehen vorläusig so, daß bei der Candbevölkerung Galiziens vor der Ernte ost eine Hungerszeit eintritt. Auch Polen sührt kein Getreide aus. Der bessere Stand der Seldwirtschaft in Polen steht unstreitig mit der größeren Jahl der deutschen Candwirte im Jusammenhang. In Galizien wohnen nur etwa 80000, in Polen etwa 250000 deutsche Bauern.

Etwas besser steht es mit der Viehzucht. Auf 1000 Bewohner ent-

| fallen:<br>Pferde<br>Rinder | in Galizien:<br>119<br>372 | in Polen:<br>147<br>226 | in Österreich:<br>66<br>364 | in Dänemart:<br>195<br>736 |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Shafe                       | 60                         | 299                     | 100                         | 358                        |
| Schweine                    | 172                        | 129                     | 179                         | 582                        |

Dabei muß man berücksichtigen, daß die Pferde in Galizien schlechte Ciere sind. Die polnischen Kühe geben 1000, die deutschen 1800 bis 2000 Liter Milch. In einem Teile Polens dient die kleine magere polnische Kuh auch als Zugtier. Wenn Galizien Fleisch ausführt, so ist das nur darauf zurückzuführen, daß die Masse seiner Bewohner auf den Fleischgenuß verzichtet. Ebenso schlecht ist es mit dem Obstdau in Galizien und Polen bestellt. Das Gleiche gilt von anderen landwirtschaftlichen Zweigen. Die landwirtschaftliche Ausbildung des Bauernstandes und das bäuerliche Genossenschaftswesen ist wenig entwickelt.

Die Bewirtschaftung des Großgrundbesiges ist zumindest in Galizien nicht viel besser als die bäuerliche Wirtschaft. Die Zählung des grundherrlichen Diehbestands ergab das überraschende Resultat, daß der Großgrundbesig, der in Galizien etwa 37 v. H. des Bodens besitzt, unerhört wenig Vieh im Verhältnis zu seinem Grundbesitz ausweist. Allgemein nahm man an, daß er eiwa 25 v. H. der Rinder bessitzt; inzwischen hat er weniger als 10 v. H.; die Zahl der Schafe und Schweine ist noch niedriger; die Zahl der Pferde 14 v. H. "Für jeden Fall stehen diese Zahlen in einem auffälligen Mißverhältnis zu den von Reich und Cand bewilligten und von landwirtschaftlichen Gesellschaften verteilten Subventionen zur Förderung der Diehzucht der Großgrundbesitzer." Der polnische Großgrundbesitzer verstand zumeist nichts

von der Wirtschaft. Er war nur Rechnungsführer; die praktische Arbeit lernte er pom Bauer, überliek auch wohl die Ceitung einem Bauern. An den landwirtschaftlichen Schulen Galiziens findet man nur wenige Söhne galizischer Grokgrundbesiker: größer ist die Zahl der Studenten aus Kongrefpolen. Dazu tommt, daß die polnischen Großgrundbesiger, die oft nicht mehr als ein deutscher Grokbauer besitnen, nach alter Gewohnbeit ein herrenleben führen wollen. Daber die Verschuldung und die stets zunehmende Zerteilung und Veräußerung des mittleren Befikes an Juden und Bauern. Don 1852-1902 ift der galigische Große grundbefit von 3332000 ha auf 2917000 ha, d. i. von 42,4% der Bodenfläche auf 37,2% gefallen. Sehr häufig werden die Guter (meift an Juden) verpachtet und von den Dächtern bis aufs äußerste ausgefaugt. Nur der Catifundienbesit in Galigien erhalt fich, weil seine, wenn auch bescheidenen Einfünfte (meift aus Verpachtung gezogen) genügen. In Polen find 79% ber Grofgrundbefige mit hnpotheten belaftet. Es durfte auch hier die Wirtschaft viel zu wünschen übrig laffen.

Was dieser Tiefstand der landwirtschaftlichen Kultur bedeutet, wird erst klar, wenn man bedenkt, daß der weitaus überwiegende Teil der Bevölkerung Polens und Galiziens sich mit Landwirtschaft beschäftigt. Unter 10000 Bewohnern waren am Ansang des Jahrhundertes:

| ·                 | in Polen: | in Galizien: | in Öfterreich: |
|-------------------|-----------|--------------|----------------|
| Candwirte etw     | a 6200    | 8331         | 5816           |
| andere Rerufe etm | a 3800    | 1669         | 4184           |

Wie schon diese Jahlen zeigen, haben Industrie, handel und Gewerbe in Galizien sehr geringe Bedeutung. Unter den fürje 10 000 Bewohner ausgewiesenen 1669 "mit anderen Berusen" beschäftigten sich nur 588 mit Gewerbe und 455 mit handel und Verkehrswesen (in ganz Österreich betragen diese Jahlen 2225 und 734). In diesen Jahlen kommt klar zum Ausdruck, wie gründlich das unter dem Einsluß des deutschen Rechtes ausblühende Bürgertum vom polnischen Adel vernichtet worden ist. Die österreichische Regierung hat ansangs auf die hebung des Gewerbes und Sabritwesens großes Gewicht gelegt. Später zeigte es sich aber, daß Galizien mit den auf höherer wirtschaftlicher Stufe stehenden österreichischen Ländern nicht in den Wettkampf treten konnte. So wurde Galizien der Landwirtschaft überlassen, die freilich auch nicht fortkam. Der Großgrundbesitz hatte wohl mitunter Industrieunternehmungen versucht, aber selten Fortschitte erzielt. "In

den ersten Jahrzehnten nach der Bauernbefreiung stand die industrielle Entwicklung in Widerspruch zu den Interessen des Grongrundbesities. der es porzog, die billigen Arbeitsträfte ausschlieklich für sich zu reservieren. Es erhielten sich lediglich die Brennereien und Brauereien, dant dem Propinationsrechte des Grokarundbesikes, sowie dem Umstande. daß ihre Sührung verhältnismäßig einen geringen Kapitalsaufwand und wenig Sachbildung erforderte."1) "Die alte Schlachzigenwirtschaft besak teine Anvassungsfähigteit an die neuen Arbeitsperhältnisse". lautet ein anderes polnisches Urteil. Don der perhältnismäßig geringen Jahl von Gewerbe- und handelsunternehmungen stehen überdies viele auf der niedrigsten Stufe. Dabei darf man nicht vergessen, dak der gröfte Teil der Gewerbe- und handeltreibenden in Galigien Juden sind; sie sind nach Derdrängung der Deutschen an ihre Stelle getreten. Die Polen haben bisher einen geringen Anteil am Kleinbürgertum. Ahnliches gilt auch von Polen, wo von den Juden 87% in den Städten wohnen. Doch ift hier die Industrie viel höher entwidelt, weil sie durch die Deutschen seit Anfang des 19. Jahrhunderts über die Grenzen verpflanzt wurde (val. oben S. 80). Don der Regierung des herzogtums Polen, Kongrekvolens und Ruklands gefördert und durch hohe Zölle gegen das Ausland geschütt, fand diese Industrie in Rukland einen reichen Absahmartt, besonders nachdem 1851 die Binnenzollgrenze zwischen Polen und Rukland aufgehoben worden war. Als die Geschäfte lohnend wurden, fanden fich auch frangösische und belgische Unternehmer ein. Da die Polen in Russisch-Polen nicht in Staatsdienst treten konnten (dem sie sich in Galizien in großer Jahl zuwenden), so widmeten fie fich technischen Berufen. Ebenso führten die Agrarverhältnisse Dolens der Industrie eine Menge Arbeiter au. So entwickelte sich die polnische Industrie erfreulich. Während 1877 der Gesamwert ihrer Erzeugnisse 103 404 000 Rubelbetrug, batte er 1910 bereits 860 148 000 Rubel erreicht. Diese Summe verteilt sich auf einzelne Industrien folgendermaken: Webereiinduftrie 341 Millionen, Nahrungsmittelinduftrie 155. Metallinduftrie 110, Bergwert- und hütteninduftrie 60, Kon-

<sup>1)</sup> Im Jahre 1841 gab es in Galizien und in der Bukowina 2034 Brennereien, die 1095 600 hl erzeugten. Im Jahre 1901 entfielen auf Galizien alkein 692 Brennereien, während in ganz Öfterreich 1216 gezählt wurden. Don der in ganz Öfterreich 1901 gebrannten Schnapsmenge von 15 14 029 hl entfielen auf Galizien 617220 hl. Dazu gab es in Galizien 21046 Derkaufstellen für Branntwein. Diese Jahlen sprechen Bände.

fektionsindustrie 48, Chemische und Mineralindustrie 60, übrige Industrien 86 Millionen. Nicht übersehen darf werden, daß diese Industrien vorwiegend mit fremdem Kapital arbeiten. Die entwickelte Webereindustrie hat offenbar auf die Schafzucht (s. oben S. 86) günstig eingewirkt.

An Kohle besitzt Polen weber Übersluß (nur etwa ein Neuntel derjenigen Oberschlesiens), noch ist sie besonders gut; Galizien ist damit besser bestellt. An Eisen ist Polen arm; Petroleum und Salz besitzt es (im Gegensatz zu Galizien) gar nicht. Auch um die Bergwerke haben sich Deutsche seit dem 13. Jahrhundert in allen diesen Ländern Derdienste erworben.

Erfreulicher ift ber polnische Anteil an ber geiftigen Kultur. Auch ihre Grundlagen find vorwiegend beutsch, und der deutsche Einfluß hat seine befruchtende Wirkung (neben dem Frangösischen) bis in die Gegenwart nicht verfehlt. Aber die Polen können auf eine lange Reihe ihrer Schriftsteller und Künftler hinweisen, ebenso auf ihre wiffenschaftlichen Bestrebungen, die in der Atademie der Wissenschaften in Krafau ihren Brennpunkt gefunden haben. Die Literatur, besonders die schöne. hatte für die Polen besondere Bedeutung, seit fie unter das russische Joch gerieten. "Da es bald teine polnischen Offiziere, Beamten, Richter, Drofessoren mehr geben durfte, steigerte sich die Jahl polnischer Literaten. — man vergleiche nur die entsprechenden Daten in Dolen und Rufland —, steigerte fich das Interesse an polnischen Werten, am polnischen Theater. Und wie die Bühne, so war auch die Kanzel oft der lette hort des nationalen Wortes. Daher nahm an dieser Ausnahmeftellung, die in den folgenden Jahrzehnten durch die fteigende Ungunft der Derhältnisse nur immer auffälliger hervortreten mukte. auch die Kirche teil."

Die Polen haben auf literarischem und künstlerischem Gebiete vieles auszuweisen, das weit über die Grenzen ihres Candes verdiente Beachtung sindet. Auf einzelnes kann hier nicht eingegangen werden; Brüdners treffliche Darstellung ermöglicht es jedem deutschen Ceser, sich erschöpfende Belehrung zu verschaffen. Leider ist die polnische Literatur für die Masse ein Buch mit sieden Siegeln. Wie zwischen Abel und Bauern, zwischen Gutshof und Dorf, so besteht kein Zusammenhang zwischen der polnischen Geisteswelt und der Masse des Volkes; denn die Volksbildung sieht auf einer niedrigen Stuse. In Polen können heute nur 40 v. H. lesen; es gibt aber Gegenden, wo diese Kennt-

nis noch geringer ist: im Gouvernement Kielce waren im Jahre 1911 des Lesens kundig 25,9% Männer und 19,6% Frauen oder 22,7% der Gesamtbevölkerung. In diesem Gouvernement entfällt eine Schule auf 2725 Einwohner und 25 qkm. Zum Vergleich diene, daß in Posen eine Schule auf 701 Einwohner und 9,7 qkm entfällt. In Galizien sind die Verhältnisse ebenfalls besser als in Polen. hier entsiel 1900/1901 eine Schule auf 1827 Bewohner und auf 19,6 qkm; unter 7,315000 Bewohnern zählte man an Analphabeten über 6 Jahren "nur" 3,387000.

Schließlich mögen noch einige Mitteilungen über die Kopfzahl

und Derteilung der Bevölferung folgen.

Polen mit einem Umfang von 126,955 qkm (2,6% des europäischen Rußlands) zählte 1910 12467000 Einwohner oder 98,2 auf
den qkm. Davon bilden die Polen 73,8%, die Juden 14,64%, die Deuts
schen 4,33%, die Russen 4%; damit ist auch die ungefähre Verteilung
des katholischen, jüdischen, protestantischen und griechischen Bekenntnisses
gegeben. Die Einwohnerzahl der 116 Städte im Königreich betrug bloß
23,3% der Bevölkerung.

Galizien mißt 78,497 qkm (26% des öfterreichischen Gebietes) und wies 1910 8029000 Bewohner auf oder 102 auf den qkm. Unter diesen waren 59% Polen, 40% Ruthenen und etwa 1% Deutsche. Dabei muß aber berücksichtigt werden, daß unter den Polen etwa 11% Juden mitgezählt werden, daß ferner viele Ruthenen und viele Deutsche als Polen ausgegeben wurden. Ferner ist zu beachten, daß in Westgalizien die Polen etwa 95% ausmachen und die Ruthenen 3%; in Oftgalizien wohnen etwa 34% Polen und 62% Ruthenen. Die Städte sind auch in Oftgalizien vorwiegend polnisch; in Lemberg bilden die Ruthenen nur etwa ein Fünstel der Bevölkerung.

## Neuntes Kapitel.

## Der Panflavismus.

Der stete Zustand der Unbefriedigung der Polen und der Ruthenen hat dem Panflavismus Tür und Tor geöffnet. Unter seinem Einstluß steht die Entwicklung der letten Jahrzehnte.

Aus der Darstellung früherer Kapitel ist bekannt, daß Annäherungen der führenden Kreise der Polen an Rußland schon früher vorgekommen sind. Auch ist schon erzählt worden, wie nach dem Mißlingen des Ausstandes von 1830—1831 einzelne polnische Sührer, vor allem Wielos

polsti, unter dem Einflusse Rußlands die Aussöhnung der Polen mit diesem Staat auf panslavistischer Grundlage versuchten. Anfangs fanden diese Bestrebungen bei den Polen geringe Sympathien; aber unter den geänderten Verhältnissen ersolgte später doch die Annäherung eines Teiles der russischen Polen an das Jarentum. Sie fand ihren Ausdruck in der "Ugoda" und der Jarenhuldigung von 1880.

Auch bei den Dolen in Galizien haben panflaviftische Ideen schon seit ben 1840 er Jahren einzelne Vertreter gefunden, ohne jedoch anfangs aum Durchbruch zu gelangen. Dagegen erfaften fie rasch einen Teil der Ruthenen. 3m Jahre 1840 hatte der Mostauer hiftoriter Dogodin Öfterreich besucht und erstattete dem Jaren Nitolaus I. Bericht in einer Denkschrift, in der dargetan murde, wie durch instematische Bestechung der flavischen Intelligeng Österreichs der Zerfall und die Auffaugung dieses Reiches durch Rukland porbereitet werden sollte. Gleich darauf sette die panslavistische Agitation in Galizien ein, und es entstand eine "Dogodinsche ruffische Kolonie". Die Bewegung hatte angeblich den Zwed, den Ruthenen die Kenninis der russischen Sprache und Literatur zu vermitteln. Die Agitation war daber anfangs auf die Intelligenz beschräntt, also por allem auf die einflufreichen Driefter. Sie begann bann, religiöse Motive (die Reinheit des griechischen Ritus) porzuschieben und ging allmäblich auf ihre politischen Ziele los. Als die russischen Truppen 1849 gur Unterdrückung des ungarischen Aufstandes durch Galizien nach Ungarn marschierten, wurden schon die Umtriebe auf Nordungarn erstreckt und die Beziehungen zur Samilie Dobrjansti-Gerowsti angebahnt, die bis in die Gegenwart im Solde Ruklands ftand. Da die ruffophilen Ruthenen auch das Stauropigische Institut (val. oben S. 68) und ähnliche Anstalten an sich brachten, begann ihre Propaganda in immer weitere Kreise zu dringen. Nach der Schlacht bei Königgrat durfte icon diefe Dattei in ihrer Zeitung "Slowo" gegen den Gebrauch des Namens "Ruthenen" auftreten und dafür die Bezeichnung "Ruffen" vorschlagen.

Neben der rufsophilen Richtung entwickelte sich unter den Ruthenen auch eine rufsenseindliche. Die in Rußland erwachten ruthenisch-nationalen Bestrebungen (oben S. 69) hatten auch in Galizien Anklang gefunden. Der erste ruthenisch-nationale Dichter in Galizien ist der 1811 geborene Markijan Schaschewisch, dem in der Bukowina Jury Sedkowisch u. a. solgten. Kräftiger wurde diese Richtung erst nach dem 1861 ersolgten Code Schewischenkos bemerkbar: "Schewischenkos glühende Gedichte,

feine prägnant ausgesprochene Freiheitsidee, seine flammenden Droteste gegen die Unterdrückung der Ufrainer durch die Leibeigenschaft und Zarenautofratie hauchten einen frischen Nationalgeift der ufrainischen Jugend in Galigien ein und spornte fie gur Betampfung der verderblichen vanslavistisch-russischen Propaganda an". Diese Ruthenen waren es, die besonders seit 1876 das oben geschilderte literarische Leben hervorriefen, beffen Mittelpuntt die Schewtschentogesellschaft bildet. Auch andere tulturelle und wirtschaftliche Vereine wurden von ihnen geschaffen. Die Vertreter dieser neuen Richtung versuchten überhaupt das Dolf aufzurütteln, bei ihm völfisches Bewuftsein zu erwecken, es zugleich wirtschaftlich zu ftarten und von den Grundherren unabbangig zu machen. Damit traten die "Jungruthenen" in scharfen Gegensatz zu den Polen und "Altruthenen", wie fich die ruffophile Richtung nannte. Diefe tummerte fich wenig um bergleichen Dinge; und ichienen daber ungefährlich. Ihr hinüberschielen nach Rukland und gur orthodoren Kirche mochte völlig ungefährlich scheinen. Sie traten auch nicht für die Gleichberechtigung der ruthenischen Sprache neben der polnischen ein, weil sie ja ruffisch zu sprechen und zu schreiben versuchten. Wirklich ruffifc verftanden freilich die meiften diefer "öfterreichischen Ruffen" nicht.

So begann geradezu eine Bevorzugung der altruthenischen Kreise durch die polnischen Machthaber, wiewohl die Mehrzahl der Dolen stets die "Mostowiter" bafte. Die altrutbenischen Geistlichen murben von den Polen befonders gern gefeben, hatten fie doch fast unbeschränkten Einfluß auf ihre Bauern und erhielten diese auch den Grundherrn botmäßig. Diefe schlechtbesoldeten Geiftlichen waren anderseits auch ein gutes Biel für den rollenden Rubel. Die einstige Jugebörigkeit der Ruthenen zur orientalischen Kirche, der sie durch die Union entfremdet worden waren, war für die politische Agitation ein bequemer Decmantel: nicht gegen den Staat, sondern für die wahre orientalische Kirche 30g man zu Felde. So begann unter des Daters Naumowntich Subrung der Übertritt der ruthenischen Bauern. Bei dem gegen ibn, die Samilie Dobrjansti und die Redattion des "Slowo" 1882 in Cembera geführten Prozeft tonnte freilich tein hochverrat nachgewiesen werden; boch war jest die Zentralregierung auf die Umtriebe aufmerkfam geworden. Die wachsende Spannung gegen Rufland Ende der 1880 Jahre riet zur Dorficht. Die öfterreichische Regierung begann als Gegengewicht gegen die Altruthenen, und jedenfalls auch in der Absicht, die

Unzufriedenheit der Ruthenen als geeigneten Boden für die russische Wühlarbeit zu beseitigen, die Jungruthenen zu fördern. Sie unterftütte ihre Schulen und Dereine und machte ihrer Sprache im Amt und öffentlichen Leben Zugeständnisse. Bei der Reichsratswahl 1891 und der galizischen Candtagswahl 1895 siegten die Jungruthenen auf allen Linien. Kein Wunder, daß jett die Ruthenen in Rukland alle hoffnungen auf Österreich richteten. hatten sie schon nach dem Derbot der ruthenischen Literatur durch den Jarenufas von 1876 ihre einzige Zuflucht in Galizien gesehen, so wuchs jest diese Zuversicht. Als Ausfluß der neuen Orientierung Deutschlands und Ofterreichs gegen Rukland war in der Berliner "Gegenwart" 1888 ein Artitel von Couard hartmann erschienen, der die Schwächung Ruflands durch Cosreifung der baltischen Cänder, Kongrespolens und der Utraine mit Kijew befürwortete. Der Kampf der ruffischen Blätter gegen diese Ausführungen popularisierte sie unter den Ruthenen. Damals soll, wie A. Barwinstyj in seinen Memoiren mitteilt, der ruthenische Professor Schntedni einem in Kijew weilenden öfterreichischen Ruthenen gesagt haben: "Fraget dort Euren Kaifer, wann wird er endlich zu uns tommen?"

Unter dem Einfluß diefer Politit Ofterreichs gegen die Ruthenen in Galizien waren die hoffnungen Ruflands tief berabgedrückt. Im Jahre 1900 fdrieb General Kuropattin der spätere Oberbefehlshaber gegen die Japaner, damals Kriegsminister, an den Kaiser Nitolaus II.: "Nicht nur die polnische, sondern auch die russische (ruthenische) Bevölkerung Galiziens fehnt sich durchaus nicht darnach, zu Rufland zu tommen. Wir tommen für die Slaven Ofterreichs nur als Mittel, aber nicht als Ziel in Betracht. Man muß das ununterbrochen im Gedächtnis behalten. Sogar die tulturell viel weniger entwickelten Bulgaren und Serben wendeten sich sofort von Rukland ab, nachdem wir sie mit dem Dreis toftbaren ruffischen Blutes auf eigene Suße geftellt hatten. . . . Trot der ichweren wirtschaftlichen Lage, in welcher fich die Bevölkerung Galiziens befindet und trok des Länderantaufs durch die Juden, trok der im Dergleich mit Ungarn ungleich schwereren Steuern, trot der Unterschiede in den Rechten der Polen und Ruthenen betrachtet die Bevölkerung Galiziens die von ihnen erworbene Kultur als eine höhere im Deraleich zu der ihnen benachbarten Bevölkerung Ruklands. Die Unterwerfung unter Rufland warde nach der Meinung diefer flavischen Bevölkerung nicht einen Schritt vorwärts, sondern einen Schritt gurud bedeuten. Wir muffen stets daran denken, damit wir uns durch falsche und schädliche Schwärmereien nicht selbst betrügen und womöglich einsbilden, daß, sowie unsere Truppen Ostgalizien betreten, sich die Besvölkerung gegen die Österreicher, ihre jahrhundertelangen Unterdrücker erheben werde."

Durch folde Schwierigteiten ließ fich aber Detersburg nicht abschrecken. War icon früher der Besit Galiziens als Einfallspforte nach Ofterreich und Mitteleuropa wichtig, und hatte man früher dieses öfterreichische Land als Eldorado der Dolen und wegen der Beeinflussung der russi= schen Volen von dort aus in ruffische Gewalt bringen wollen, so war seit dem Auftreten der Jungruthenen, die so starte Angiehung auf die ruffischen Ruthenen ausüben, dies umfo wichtiger. Daber fette die ruffische Agitation nachdrücklicher als zuvor ein, besonders da nach der Niederlage gegen Japan offenbar die Absicht auftauchte, die Scharte durch Erfolge im Westen und am Balkan auszuwegen. Mit hilfe von Geistlichen, Cehrern, Advokaten u. dal, wurde in Galizien, in der Bukowina und Oberungarn unter den Bauern gewühlt. Diesem Einfluß gegenüber waren die wohlgesinnten Jungruthenen nicht gewachsen, und sie tamen immer mehr ins Gedränge, weil Rukland auch unter den Dolen mit Erfolg zu arbeiten begann und die Altruthenen in den ruffisch gesinnten Polen eine Stupe fanden. Diese Arbeit wurde dadurch erleichtert, daß durch den öfterreichischen Minister des Äußeren Goluchowsti (feit 1895) eine Besserung der Derhältnisse zu Rukland eingetreten mar und daher auf ruffophile Umtriebe weniger geachtet wurde.

Die seit etwa 1880 erfolgte Annäherung der russischen Polen an den Zarismus griff allmählich auch auf die galizischen Polen herüber und anderseits wirkte die Entwicklung in Galizien wieder auf Russischen Polen zurück. Neben den besonnenen österreichischen Polenführern (den konservativen Stanszyken), die sich mit der bevorzugten Stellung und den reichen Erfolgen in Österreich genügen ließen, gab es stets Polen, die die Wiedergeburt ihres alten Reiches anstrebten. In früherer Zeit, da der Gegensat zwischen Österreich und Preußen bestand, mochte man dies auf die Weise zu erreichen erhosst haben, daß ein Habsburger sich die Krone des vereinigten Reiches auss Haupt seinen würde, ein Plan, der östers schon erörtert wurde (vgl. S. 49 und 52). Seit 1879, seit der engen Aneinanderschließung der zwei Bruderstaaten mit der Spize gegen Rußland, war diese hossinung vernichtet. Nur Rußland konnte den beiden Derbündeten ihre polnischen Gebiete entreißen und sie wieder zusammenssigen. Nur Rußland konnte den Polen die ersehnte preußische Oftsee-

füste verschaffen. Der haß gegen alles Deutsche und besonders wegen der Oftmartenpolitit gegen die Dreuken, erleichterte die Ausföhnung mit dem einst gehaften Mostowiter. Erleichtert wurde die Überbrückung dieses Gegensakes durch den Umstand, daß das von den Polen so vergötterte Frankreich trok feiner republikanischen Freiheit fich so eng an Rufland anschloft. Wie viele Polen durch Frantreich in ihrem Deutschenhak bestärtt waren, so wurden sie jest durch Frankreich für Rukland gewonnen. Dazu tam der Gegensak gegen das erstartende Jungruthenentum, das nur mit ruffischer hilfe bezwungen werden tonnte. Der haß wuchs, als die Ruthenen sich den Deutschen näherten und bei ihnen Schutz gegen allerlei Übergriffe und Unterstützung gegen Rukland fucten. Und auch andere Elemente konnten nur mit hilfe Ruklands gebändigt werden: die verhaften Juden und die Arbeiter. Centere Motipe kamen besonders im industriellen Russisch-Dolen zur Geltung. Der rasche Übergang Russisch-Dolens vom Agrar- in ein Industrieland hat einen großen Teil der Bewohner von der nationalen Sache abgezogen. Eine Repolution gegen Rukland perlor an Aussicht. Daher erhoben sich auch die russischen Dolen nicht, als nach dem japanischen Krieg 1905 die Revolution ausbrach. Die organisierten Arbeiter und Juden waren vor allem der herrschenden politischen Schichte gefährlich. Diese tam gleich darauf durch die Verfassung zur Geltung, und zugleich drängte fich ihr die Einsicht auf, daß die ruffischen Dolen durch den Anfall des öfterreichischen Anteils ihre Stellung in Rufland verbessern könnten: infolge ihrer Intelligenz durften sie bei anwachsender Zahl eine porteilhafte Kräftigung ihrer Lage erhoffen. Das mag für viele Intellettuellen, Advotaten, Arzte, Journalisten, Professoren u. dal. eine ftarte Codung gewesen sein. Die polnische Industrie- und Sinangwelt hatte aber in Rukland ihren lohnenden Absak und fürchtete, ihn zu verlieren. So tam es, daß aus Ruffifch Dolen Emmiffare nach Galizien geschickt wurden, die durch ihre Rücksichtslosigkeit die besonnenen Elemente einschüchterten und geradezu mundtot machten. Die Abneigung gegen die Deutschen, die stets ohne Grund genährte Unzufriedenheit der Polen erleichterte diesen Hehaposteln die Arbeit. Dazu fam ferner, daß ein Teil der polnischen Magnaten Galiziens auch Güter in Rufland besitt, deren Umfang jenem von Galizien gleichkommt. Diese "Dodos lier" - fo genannt, weil ihre Besitzungen in Dodolien liegen - mußten auf ein gutes Derhältnis zum Zarenreich bedacht sein. Dazu tam, daß die porübergebende Sörderung der Jungruthenen durch die öfterreichische

Regierung und ihr auffeimendes gutes Verhältnis zu den Deutschen

die Dolen por den Kopf ftieft.

Das war der Nährhoden für den durch den Warschauer Dumaabae= ordneten Roman Dmowsti begründeten Neoflavismus, der eine Derföhnung der Dolen mit den Ruffen und dem von diesen mit Ausschluß der Polen vertretenen Panflavismus herbeiführen follte. Jur Perbreitung feiner Anschauungen veröffentlichte Dmowsti zuerft 1908 in Cembera (!) eine polnische Schrift .. Deutschland, Rukland und die Dolenfrage". bie dann auch in frangösischen und ruffischen Übersehungen erschienen ift. Nach seinen Ausführungen zwingt der enge Bund Österreichs mit Deutschland die Polen zum Kampf. Das deutsche Mitteleuropa bedrobe alle Völker. Deutschlands Drang gegen Often sei die größte Gefahr für die Polen. Rukland bilde dagegen das einzige Gegengewicht und müßte von allen Gegnern Deutschlands gestärtt werden. Auf der Grundlage dieser Lebren entstand die allvolnische Partei, die die gleichen Biele wie die Dodolier verfolgte. Der Gruppe der "Podolier" gehörte auch der Statthalter Galiziens, Graf Andreas Potodi an. Don ihm (wie schon von seinem Dorgänger Grafen Vininsti) gefördert, hob die altruthenische Partei wieder ihr haupt. Bei der Candtagswahl 1908 verhalf er neun russophilen Kandidaten in den Candtag zu kommen. Dotodi wurde von einem jungruthenischen Studenten ermordet. Bald barauf fand ber neoflavifche Kongreß in Drag (Juli 1908) ftatt, ber zu einer Derbrüderung der ruffischen, allpolnischen und altruthenischen Vertreter führte und in Versammlungen in Krakau und Cembera seine Sortsekung fand. Die Jungruthenen wurden nun überall an die Wand gedrückt, dagegen die Altruthenen, die fich offen Ruffen nannten, überall unterftütt. Bei all diesen Dersammlungen tat sich besonders der ruffische Nationalistenführer, der berüchtigte Graf Wladimir Bobrinsti bervor, indem er ungestört hehreden gegen Ofterreich und die ufrainifche Bewegung hielt und für die ruffifche oder altruthenische Idee agitierte. Das allvolnische "Stowo Dolsti" und das Dodolier-Organ "Gazeta Narodowa" berichtete mit Genugtuung über alle diese Vorgänge. Russisches Geld tam in Menge durch Dermittlung Bobrinskis nach Galizien. Mit diesem wurden allerlei Dereine und Schulen unterftütt. Schülerheime und Penfionate errichtet, Schriften gedruckt und verbreitet. orthodore Gottesdienste abgehalten, turzum für Rufland die eifrigste Dropaganda betrieben. Sie erstreckte sich übrigens auch auf die Butowina und Ungarn. In ersterem Cande traten ihr wie in Galizien lebensträftige jungruthenische Organisationen entgegen. In Ungarn fand sie bei den traurigen wirtschaftlichen und tulturellen Verhällnissen der dortigen Ruthenen besonders fruchtbaren Boden. 1)

Als Dotodis Nachfolger Dr. Bobrannsti der Agitation entgegentreten wollte, wurde er durch die Allpolen und Dodolier gehindert. Immer wieder eiferten die Allpolen in ihren Blättern für die Altruthenen und gegen die Jungruthenen, die sie als Separatisten (von der allflavifden Bewegung) und haidamaten (früher Aufrührer gegen die Dolen, jekt Räuber) perspotteten. Die "Gazeta Naroda" erflärte am 6. Januar 1912 anläklich einer Delegationsrede des Dr. Kramarz, der die Altruthenen in Schutz nahm: "Für uns Dolen find die Ruffophilen sympathischer als die raditalen hajdamaten." Daran tnupfte fie, ohne irgend eine Minbilligung, die Ausführung, daß Rukland durch die Nachsicht gegen die Jungruthenen und deren Rufland feindliche Tendens (Befreiung der Utraine) zur rufforbilen und orthodoren Dropaganda in Galizien gezwungen ware. Immer wieder tonnte man in diesen Blättern lesen, daß die jungrutbenische Bewegung eine preukische Intrique und Ofterreich ihr Wertzeug fei. Die deutscherutbenischen Begiebungen werden als "Niederträchtigfeit" erflärt. Das "Stowo Polsfi" machte dem österreichischen Thronfolger am 4. Juli 1914 (also turz nach seinem Tode) darüber in unverblümter Weise Dorwürfe, griff aus demselben Grunde als "hatatistischen hauptagenten" den deutschen Kaiser an und hetzte gegen Deutschland als den geheimen gefährlichen Gegner. Anderseits warb die allpolnische Presse offen für Rufland. Die "Gazeta Naroda" ertlärte am 10. Ottober 1912, daß es für die Polen porteilhafter wäre, in einer großen einheitlichen Masse unter dem russischen Szepter gu perbleiben, als daß wieder Teile Dolens an Dreuken tamen und auf Koften des alten Polens und des heutigen Ruflands eine Ufraina entstünde. Wie start der Russophilismus angewachsen war, ergaben die im frühighr 1914 in Galigien, in der Butowing und in Oberungarn geführten Drogeffe.

So unterwühlt fanden die Russen Galizien, als sie in das Land einbrachen. Verräterische Handlungen, die unseren Armeen unendlichen Schaden brachten, waren die fluchwürdigen Folgen. Das schändliche Treiben der Russophilen und ihrer Presse ist noch in aller Erinnerung.

<sup>1)</sup> Übrigens erschienen früher auch in Wien ruffophile Blatter wie der "Parlamentar" und die "Nauka".

#### Zehntes Kapitel.

#### Die polnischeruthenische grage. Deutsche Belange.

Der Weltfrieg hat die Frage, wie die polnischen und ruthenischen Derhältnisse zu ordnen sind, in ihrem ganzen Umfange aufgerollt.

Am rafcheften waren die ruff ophilen Polen mit ihrem Programm aur hand. Das hatte ihr führer Dmowski schon por Jahren ausgearbeitet, und mit Kriegsausbruch machte es die kaiserlicherufsische Regierung offen zum ihrigen. Der Obertommandant der ruffischen Armee verkündete am 1. August 1914 in seinem Aufruf an die Polen: "Es ist die Zeit gekommen, da der ersehnte Traum Eurer Dater und Ahnen in Erfüllung gehen kann. Dor anderthalb Jahrhunderten wurde der lebende Leib Polens in Teile zerstückelt, doch seine Seele ift nicht geftorben. Sie lebt in der hoffnung, daß die Zeit der Auferstehung der polnischen Nation, ihrer brüderlichen Bereinigung mit gang Rukland tommen wird. Die ruffischen heere bringen Euch die frohe Botschaft dieser Vereinigung. Unter Ruklands Szepter wird sich Polen frei in Glauben, Sprache, Selbstverwaltung vereinigen." Im Dienste Ruglands und der ruffophilen Polen haben diefe Ideen auch in befonderen Schriften Vertreter gefunden. So hat der Russe Paul Vinogradoff aus Moskau und der Dole Ludwig Ehrlich (!) aus Lemberg, die beide jekt in Oxford eine Freiftätte für ihr Wirken gefunden haben, flugschriften in die Welt geftreut, nach denen alle Polen ohne Ausnahme die Erlöfung und Dereinigung durch Rukland erhoffen. Jur weiteren Vertretung dieser Gedanken war in Warschau ein Nationalkomitee aus den dem Dumaabgeordneten Dmowski nahestehenden Polen gebildet worden, das am 15. November 1914 einen Aufruf erließ und für die Dereinigung aller Polen unter dem Szepter Ruflands zum Kampf gegen die Deutschen eintrat.

Aber es zeigte sich, daß dieser Gedanke bei weitem nicht so durchgedrungen war, wie die russophilen Kreise vorgaben. Nicht einmal in Russischer Wollte man das Nationalkomitee des Herrn Dmowski rückhaltslos anerkennen. Einige Warschauer Blätter lehnten es, allerdings in schückterner Weise, ab. Bei den galizischen Polen sand diese Anschauung eine noch stärkere Ablehnung. Außer bei den Allpolen und Podoliern fand die russophile Propaganda jest keinen Anhang. Diele Polen, die vor dem Kriege aus haß gegen die Deutschen und gegen die

Jungruthenen mit ihr geliebäugelt hatten<sup>1</sup>), dürften im Angesicht der Gefahr von ihr abgesprungen sein und die Reihe jener Polen verstärtt haben, die in traditionellem Gegensatz zu Rußland verharren (vor allem die Kratauer Konservativen, die Demotraten, die Volkspartei und die Sozialdemotraten).

Diese Dolen haben zur Vertretung ihres Standpunktes das "Oberste polnische Nationaltomitee" eingesett. Das zur Verbreitung und Dertretung ihrer Ideen unter den Deutschen bestimmte Organ beifit "Polen", eine stattliche Wochenschrift, die in Wien erscheint. Schon in der ersten Nummer dieser Zeitschrift sagte sich das Nationalkomitee von jenen Männern los, die die Auflöfung der oftgaligifden Legion verschuldet haben, ebenso wird das Warschauer Nationalkomitee und das Ziel des herrn Dmowsti verworfen. Bur Vertündigung seiner eigenen Anschauung hat das (galizische) Oberfte Nationaltomitee den Kratauer Univ. Prof. Morig Ritter von Straszewstigur herausgabe der Schrift "Die polnische Frage" veranlaft. In dieser Schrift wird gegen jede neue Teilung der Rufland abgenommenen Gebiete Stellung genommen. Sie ware für alle dabei Interessierten im boben Grade gefährlich und würde eine Verftärfung des Ruffophilentums bei den enttäuschten Polen gur Solge haben. Aber auch die Errichtung eines felbftftändigen Dolenstaates (Dufferstaates) aus den Rukland abgenommenen Gebieten weist Straszewski zurud. Da man der öfterr. ungarischen Monarchie nicht zumuten tonnte, daß fie ihre größte Provinz, um welche so blutia aetämpst wurde, abtrete, so würde "das polnische Dolt wie früher zwischen drei oder vielleicht fogar zwischen vier Staaten (d. h. Polen, Deutschland, Öfterr.-Ungarn und eventuell Rufland) zerftüdelt bleiben." Daher tritt Straszewski dafür ein, daß "die von Rufland abgetrennten Gebiete mit Galigien zu einem einheitlichen staatlichen Organismus im Rahmen des öfterreichischen Kaiserstaates" vereinigt werden. "Das ift meiner Überzeugung nach die einzig richtige und den Derhältniffen am besten entsprechende Cosung ber polnischen Frage. Für die Dolen ware fie höchst erwünscht, da das polnische Volt seiner großen Masse

<sup>1)</sup> Wie vertraut vielen Polen der Anschluß an Rußland geworden ist, geht daraus hervor, daß in ihren Denkschriften wiederholt die Bemerkung zu lesen ist, daß eine Täuschung der Hoffnungen Polens durch Österreich und Deutschland ihre Juneigung zu Rußland zur Solge hätte. Seldman meint, daß bei Nichterfüllung ihrer Sorderungen 90% der polnischen Nation ins russische Tager übergehen würden. Die Richtigkeit dieser weitgehenden Behauptung ist freilich zu bezweiseln.

nach unter dem Szepter habsburgs geeinigt, endlich eine in nationaler hinsicht selbständige Existenz gewinnen würde." Diese Anschauung billigte nach dem Falle Warschaus das Oberste Nationalsomitee ofsiziell auch in seinem Aufruf (August 1915). In diesem heißt es: "Die polnische Staatsraison gebietet uns einerseits den Kampf gegen Rußsland, anderseits zeigt sie uns den polnischen Staat als Ziel unseres Strebens und jeglicher Arbeit.... Von den Grenzen des polnischen Staates vor Beendigung des Krieges zu sprechen, ist nicht Sache realer Politifer. Sestgesest muß jedoch werden, daß die Dereinigung des unteilbaren Königreiches mit dem unteilbaren Galizien die Grundlage der Bestrebungen der Polen bildet. Eine Teilung dieser Länder wäre eine Wunde, die sich durch nichts vernarben ließe.... Wir sind auch dessen gewiß, daß in der Frage der staatsrechtlichen Stellung des polnischen Staates zur (österreichischen) Monarchie eine Derständigung erzielt werden kann."

Derwandt mit diesen Ausführungen, nur etwas bestimmter und dabei etwas unvorsichtiger sind jene von Wladislaus R.v. Gizbert-Studnidi. Studnidi foll icon in einer 1913 ericienenen Schrift Ofterreich-Ungarn aufgefordert haben. Rukland anzugreifen und dem Kaifer Frang Joseph die polnische Krone aufs haupt zu seken. In einer neueren Schrift führt er aus, daß Rufland von den früheren polnischen Staatsgebieten etwa 80% besitzt, nämlich außer dem Königreich Polen auch die litauischen, weihruffischen und kleinruffischen Cander. In diesem ganzen Gebiete gibt es außer dem polnischen kein Volkselement, das wirtschaftlich fraftig, politisch reif und regierungsfähig ware. Im Derein mit Galizien tonnte aus diesen Ländern ein fraftiger polnischer Organismus entstehen. Sobald den Russen ihre polnischen Erwerbungen abgenommen werden, könnte also die Konsolidation des weiten Gebietes ber einstigen polnischen Republit erfolgen. Studnicki erhofft "eine rasche Ausbreitung des Polentums und mithin des Katholizismus im Often des Candes". Auch spricht er der "Kolonisierung nach preußischem Dorbilde" das Wort. 1) Damit dieses polnische Reich einen Ausgang zur Oftsee erhalte, soll mit ihm ein Teil des Gouvernement Kurland vereinigt werden. Durch einen solchen Umfang des Reiches wurde der

<sup>1)</sup> Ausführlich bespricht die Frage der Ausbreitung des Polentums und Katholizismus in Westrußland E. Wasilewski. Don den Ruthenen heißt es: "Daß jetzt das ukrainische orthodoze Element des Landes auf keinen Fall die Grundloge zu irgend welchen politischen Kombinationen im Interesses Westens bilden kann."

polnischen Industrie ein entsprechendes Absatzgebiet gesichert werden. Auch Deutschland könnte hier sehrzut sein Kapital und seine Jacharbeit unterbringen. "Die Polen haben intmer die Deutschen gernim Cande aufgenommen"; erst (!) durch den hakatismus ist das gute Verhältnis gestört worden. Überdies würden aus Posen und Westpreußen viele Polen (Candleute, Beamte usw.) in das neue Polen siehen. So würde der neue polnische Staat geradezu eine "Ciquidierung" des Polentums in Preußen bedeuten; er wäre daher keine Gesahr für Peutschland,

sondern ein Schutwall gegen Rufland.

Eine andere Cofung der Dolenfrage ichlägt W. Seldman, Redatteur der in Kratau erscheinenden Monatsschrift "Krytnta" vor. Er istber hauptfächlichste Dertreter ber herstellung eines selbständigen Dolenreiches. Sein Ziel ift ein "ftartes mit Deutschland und Ofterreich-Ungarn im Bundesverhältnis stehendes Polen." "Das gegenwärtige Russisch-Polen und das Nachbarland 1), insofern es polnische Kultur und Tradition, ferner einen entsprechenden Prozentsak Katholiken und polnis ichen Bodenbesik aufweift, erlauben, ein Dolenreich ins Ceben zu rufen, 3war nicht in seiner alten Pracht und Ausdehnung, aber doch mit ungefähr 20 Millionen Einwohnern und mit dem Jugang gur Oftsee (gegen Polangen, wo das Cand im ethnographischen Sinn polnisch ist). Dom militärischen Standpuntte bedeutet es nach einigen Jahren etwa 2 Millionen Soldaten, die gewiß fähig waren, im Kriegsfalle die italieni= iche ober rumanische hilfe zu ersetzen. Politisch genommen - ift es das beste, ja das einzige Bollwert gegen das Jarenreich." für die wirtschaftlichen Verhältniffe des neuen Polens befürchtet Seldman durch die Trennung von Ruftland teinen Schaben. "Don einem organischen Zusammenhang zwischen Dolen und Rukland fann auch in gewerblicher Beziehung teine Rede fein; noch weniger in finanzieller. Diesbezüglich ift Warschau schon jest mehr vom Berliner als Petersburger Markt abhängig. Die rasch fortschreitende Industrialisierung Großruglands bildet icon heute eine Gefahr für Dolen; der Ruf nach "Nationalisierung" des Kredit- und Industriewesens in Rufland macht diese Gefahr immer atuter. Ein operativer Eingriff wird da die Lebens= funttionen nicht unterbinden, bloß eine vorübergehende Krifis hervorrufen. Es werden unter ihr frangösische und belgische Kapitalisten gu

<sup>1)</sup> Seldman spricht sich über den Umfang nicht gang deutlich aus, doch dentt er wohl an eine Einverleibung Galiziens, da er die Sorderungen des "Oberften Polnischen Nationalkomitees" billigt.

leiden haben, die jahrzehntelang das Tand aussaugten, ohne etwas für den Wohlstand und die Kultur des Arbeiters getan zu haben — viel weniger der Arbeiterstand, der von der Änderung der politischen Tage alles zu erhoffen hat; der bedeutenoste Teil der Arbeiter ist unqualifiziert, stedt halb im Bauernstande, wird vorübergehend dort sein Brot sinden, dabei aber politische und soziale Rechte erlangen, von denen er unter ruffischem Regime nicht träumen dars."1)

Kurger formen mir uns über die ruthenischen forberungen fassen. Diese sind von allem Anfang an viel einheitlicher. Der "Bund jut Befreiung der Ufraina" (Sit in Wien, eine "Zentralftelle" des Bundes auch in Berlin) hat bei Kriegsausbruch eine "programmatische Ertlärung" erlaffen. Aus diefer feien folgende Sage bervorgehoben: "Die geschichtliche Notwendigkeit erfordert unumgänglich, daß zwischen Rukland und Europa der unabhängige utrainische Staat entsteht. Nur dann kann die Ruhe in Europa berbeigeführt und auf die Dauer erhalten werden. Die Errichtung dieses Staates ist durch die Lebensinteressen der österreichisch-ungarischen Monarchie bedingt und zur ungeftörten Fortentwicklung des deutschen Dolkes in der Monarchie und im deutschen Reich unerläftlich. Für das ukrainische Volk wird es die Erfüllung seiner jahrhundertelangen Träume und Bestrebungen bedeuten.... Die unabhängige Ufraina soll eine konstitutionelle demokratiiche Monarchie mit einem einzigen gesetzgebenden Körper, mit allen bürgerlichen, nationalen und allen anderen Rechten und mit eigener nationaler Kirche sein. Sollte nur ein Teil des vom utrainischen Volke bewohnten Cerritoriums von der ruffischen Despotie befreit werden, wird sich ber Bund dafür einsehen, daß das ganze national-utrainiiche Gebiet in den Grengen Ofterreichs zu einem autonomen Cand gusammengefaßt wird." Bur Verbreitung diefer Ibeen find eine Reihe von Schriften in verschiedenen europäischen Sprachen herausgegeben worden; ebenso dienen ihnen die in Wien erscheinenden "Ufrainischen Nachrichten." In diesen Schriften wird auf die alte felbständige Geschichte des ruthenischen Staates hingewiesen und dargetan, daß der ruthenische Besit für Rufland eine Quelle der Kraft ift. Die Ruthenen

<sup>1)</sup> Wenn Seldman und Przyphsizewsti darüber klagen, daß das weitgehende ideale Entgegenkommen der Deutschen gegen die Polen vor 75 Jahren jetzt geschwunden ist, so muß an die in den letzten Jahrzehnten fallenden Ereignisse, wie sie im 7. Kapitel berührt werden, erinnert werden.

find pon den Ruffen auch durch Körperbildung und Sprache wohl zu untericheiden. Ihre 3ahl (etwa 33 Mill.) und das pon ihnen bewohnte Gebiet mit feinen hilfsmitteln ift für ein felbständiges Staatengebilde durchaus binreichend. Es wird darauf hingewiesen, daß die Costrennung der Ufraine von Rufland schon öfter 1791, 1853 und 1888 (val. oben 5. 93) in Deutschland ins Auge gefakt worden ist. Die "freie Utraina" ift ber einzige und beste Schut Ofterreich-Ungarns und Deutschlands gegen die Ruffen. Der schon in der "Programmatischen Ertlärung" ins Auge gefakte Sall, wenn die Befreiung der ruffischen Ufraine nicht erfolgen follte, gibt Veranlassung, die Frage der Schaffung einer ufrainischen Proving in Ofterreich näher zu beleuchten. Es wird barauf verwiesen, daß Oft- und Westgalizien früher getrennte Verwaltungsgebiete waren (val. oben S. 70), es werden frühere Teilungsversuche, die durch die Polen vereitelt wurden, besprochen und die Mikstände, die aus der gemeinsamen Verwaltung sich entwidelten, charafterisiert. Mit größtem Nachdrud wenden fich diese Schriften daber gegen die Absichten der Dolen, bei der Neuordnung der Derhältniffe die herrichaft über Oftgaligien und die von Ruthenen bewohnten Gebiete Ruflands zu erhalten. Der Kampf gegen diese Auffassung der "Freiheit" durch die Dolen bildet einen hauptteil der rutbenischen flugschriften.

Bei der Beurteilung der polnischen Sorderungen gebendie Meinungen fehr auseinander. Nur in der Abweisung der allvolnisch-panrussischen ift gröfte Übereinstimmung porbanden. Die Wünsche des (galigischen) Oberften polnischen Nationalkommitees find sofort nach ihrer Kundgebung blok vom bekannten magnarischen Dolitiker Julius Graf Andraffn fast pollständig gebilligt worden. In deutschen Kreisen verhält man fich ruhig abwägend (Maffow) ober man weist die weitgehenden Sorderungen der Dolen mit Rücksicht auf ihre bisherige haltung und das deutsche Interesse zurud (hentel, Geiser in "Oftpreußenhilfe" u. a.). Unter den positiven Dorschlägen findet sich einer, der für ein selbständiges Polen in engen Grenzen eintritt, doch fo, daß es dem deutschen Wirtschaftsleben angegliedert wird (Kranz). Sonst hält man eine "Unterstellung unter die habsburgische Monarchie" oder "eine kontrollierende Derbindung mit dem deutschen Reiche" für nötig; auch eine Personalunion mit Sachsen wurde in Betracht gezogen (Delbrud). Eine andere Schrift schlägt dagegen vor, "Kongrefipolen" als gemeinsame Provinz (Kondominium) Österreich-Ungarns und Deutschlands zu gestalten, wobei jedem Reiche ein bestimmtes Gebiet gur Verwaltung gugewiesen

wird (Grabowstn). In einer öfterreichischen Dentichrift wird die Wiedererrichtung des polnischen Königreiches als Dufferstaat in Betracht ge-30gen, am besten unter einem habsburgischen Dringen, mit einer Reihe von Dorbehalten, besonders Sicherung des dauernden politischen, militärischen und im gewissen Grade wirtschaftlichen Anschlusses an Öfterreich und Deutschland (.. Ofterreich-Ungarns Schickfalsstunden"). Don einer Einverleibung der Polen in die öfterreichisch-ungarische Monarchie will diese Denkschrift nichts wiffen; fie ftimmt damit mit den reichsdeutschen Stimmen überein, die ebenfalls eine Dermehrung ihrer Dolen gurudweisen. Eine andere öfterreichische Dentschrift tritt bagegen für die Verbindung Polens mit der Donaumonarchie ein und hält die .. Einschmelzung der neuen polnischen Truppen in ihre Organisation" für durchführbar (.. Dentschrift aus Deutsch-Ofterreich"). Im allgemeinen dürfte die deutsch-österreichische Anschauung dabin geben, daß Dolnisch-Galizien und die etwa binzukommenden Teile Dolens nach einem Übergangsftadium unter militärischer Derwaltung innerhalb Ofterreich eine Sonderstellung erhalten, die den Dolen ihr nationales Ausleben ermöglicht, die Interessen der Gesamtmonarchie und der Deutschen aber schükt. Es tommen diese Anschauungen den polnischen Wünschen pon 1868 (oben S. 58) und dem Linger Drogramm der raditalen deutschen Darteien von 1882 entgegen, doch mit gefunder und gereifter Anpaffung an die Derbältniffe.

Die Ansichten über die ruthenischen Forderungen sind wie diese selbst weit einheitlicher. Die Costrennung der Ukraine von Rußland erscheint allgemein als anstrebenswert (Cleinow, Nögel, Kehler u.a.). Die Sicherstellung der österreichischen Ruthenen vor der polnischen hegemonie wird als notwendig bezeichnet. Doch werden auch manche Zweisel geäußert; es müßte mit einer gewissen Dorsicht vorgegangen und die Derwirtlichung allmählich angebahnt werden (Dentschrift aus Deutsch-Österreich, Österreich-Ungarns Schickalsstunde). Erwähnenswert ist, daß ein "Derband deutscher Förderer der ukrainischen Freiheitsbestrebungen" in München begründet wurde, dessen Organ die "Osteuropäische Zukunst" ist.

Wie man sieht, ist in diesen gewichtigen Fragen noch keine Übereinstimmung gefunden worden. Mit dieser Seststellung müssen wir uns an dieser Stelle begnügen. Jedenfalls soll aber noch erinnert werden, daß unsere Ostgrenzen noch heftigen Stürmen entgegen sehen; daher müssen sie Einrichtungen erhalten, die geeignet sind, sie zu sestigen und widerstandssähig zu gestalten. Manche Wünsche werden erst erstüllt werden können, wenn in Rußland die allein vernünstige Anschauung zur Geltung gelangen wird, die es auf den Osten weist. Rußland muß erkennen, daß seine Kulturarbeit, aber auch sein Seind im Osten zu suchen ist, daß es dem Westen nichts bieten kann, wie Kuropatkin schon vor 16 Jahren eingesehen hat. Der Panslavismus wird dann in sein Nichts zersallen.

Dabei wird auf die Sicherung der Deutschen, die in diesem Gebiet so reiche Arbeit geleistet und so viel Gut und Blut geopsert haben, Bebacht zu nehmen sein. haben die Polen und Ruthenen stets aus der Kulturarbeit dieser Ansiedler Nutzen gezogen, so müssen sie auch ihnen Entgegenkommen zeigen. Auch den von Rußland beraubten und verdrängten Deutschen muß ihr Recht und eine neue heimat werden. Dasür eignen sich am besten die dünn bevölkerten Grenzlande. hier gibt's sür unzähliche Neuansiedler unermeßliche Arbeit. Mit gemeinsamer Kraft muß ein Bollwert der Kultur entstehen gegen die Barbarei des Oftens.

#### Nachtrag zu S. 51.

Jum Schutze der Neuerwerbungen wurde zur Zeit Josephs II. geplant, die Militärgrenze über die Bukowina und Oftgalizien fortzuführen. Die trefflichen Erfahrungen, die man mit dieser Einrichtung und mit der militärischen Verwaltung der Bukowina gemacht hatte, sprachen dafür. Leider kam der Plan nicht zur Ausführung.

<sup>1)</sup> Ogl. meine Schrift "Deutsche Siedelung im Osten" (Stuttgart 1915) S. 36.

<sup>2)</sup> Über die Vorkämpser dieser Ansicht in Rugland vgl. Preußische Jahrbücher Bd. 159 S. 358ff.

#### Schriftenübersicht.

Im folgenden Verzeichnisse konnte nur eine Auswahl der reichen Literatur aufgenommen werden. Die ältere Literatur findet man im grundlegenden Werke von E. Finkel, Bibliografia historyi polskiej (Krakau 1891 ff.). Die neuere wird laufend im Lemberger Kwartalnik hist, und in den Jahresberichten der Geschichtswissenschaft (Berlin) Abt. Polen u. Österreich (Galizien) verzeichnet.

A. hettner, Das europäische Rugland. (Leipzig 1905).

M. Baliństi u. C. Cipiństi, Starożytna Polska. 3 Bb. (Warfdau 1845). 3. Gloger, Geografia historyczna dawnej Polski. 2. Aufi. (Kratau 1903). St. Rudnydyj, Utraina. Cand und Volt. (Wien 1916).

Derf., Der öftliche Kriegsschauplag. (Often u. Orient I. Jena 1915).

3. Babiredi, Polska w. r. 1771 (hift. Karte).

Jur Urgeschichte der Slaven sind in den letzen zwei Jahrzehnten überaus zahlreiche Arbeiten erschienen. Diele von ihnen habe ich in den Jahresber. der Geschichtswissenschaft (Abt. Österreich, Dorgeschichte) besprochen, vogl. besonders Bd. 25, II, 84, Bd. 28, II, 85, Bd. 29, II, 62, Bd. 30, II, 263, Bd. 31, II, 135, Bd. 32, II, 299, Bd. 35, II, 254, ferner im Globus Bd. 95, S. 341. Dazu noch:

3. Marquart, Osteuropäische u. ostasiatische Streiszuge (Leipzig 1903). 3. Peister, Die älteren Beziehungen der Slaven zu Curkstatzen u. Ger-

manen (Stuttgart 1905).

M. v. Czerlien, Auf slavischen Spuren (Agram 1914). Über ähnliche Arbeiten vgl. "Staroslavan". Dierteljahrschrift 3. Pflege altslavischer Sprache, Geschichte u. Kultur 1 u. 11 (Kremfier 1913f.).

R. Roepellu. Caro, Geschichte Polens. 5Bde. (Hamburg u. Gotha 1840 ff.). K. Schiemann, Rußland, Polen u. Civland bis ins 17. Jhh. 2Bde. (Allg. Geschichte von Onden II, 10. Ceil. Berlin 1886).

W. Miltowica. Osteuropa (helmolts Weltgeschichte V. 2. hälfte. Leips

3ig 1905). Cl. Brandenburger, Polnische Geschichte (Sammlg. Goschen. Leipzig 1907).

3. Szujski, Dzieje Polski 4 Boe. (Cemberg 1862ff.). Der f., Die Dolen u. Ruthenen (Die Völler Ofterreich-Ungarns IX. Wien 1882).

Die öfterr.-ungar. Monarcie. Band Galigien (Wien 1898).

St. Carnowsti, Nasze Dzieje w XIX. wieku. 3. Aufl. (Kratau 1901).

3. Grabiec, Dzieje narodu polskiego (Krafau 1910).

St. Kutrgeba, Grundriß ber polnischen Verfassungsgeschichte. Nach der 3. Auflage übersett von W. Christiani (Berlin 1912).

h. Jaenide, Die Gefchichte Polens. Ein Beitrag gum Verftandnis der polnifchen Frage (Berlin 1909).

C. v. Widdern, Polnifche Eroberungszüge im heutigen Deutschland und

deutsche Abwehr (Berlin 1913). M. Spag, Die Kampforganisationen Neupolens (München 1910).

3. Nowat, Geschichte Polens. Eine Widerlegung der darüber verbreiteten Unwahrheiten (Berlin 1911).

A. v. Guttry, Die Polen und der Weltfrieg (Munchen 1915).

M. Bruf dewstyj, Gefdicte des utrainifden (ruthenifden) Doltes. Autorifierte Übersekung der 2. ufrainischen Aufl. 1 (Ceipzig 1906). Die weiteren Bande des Originalwerkes find in deutscher Ubersetung noch nicht erschienen. Einen gang turgen "Überblick der Geschichte der Ufrainer" von demf. Derf. hat der Bund zur Befreiung der Utrainer 1914 herausgegeben. Andere abnliche Abriffe bieten mehrere der unten aufgegahlten Schriften.

St. Rubnnanj, Ufraina u. die Ufrainer. 2. Aufl. (Berlin 1915).

D. Kefler, Die Utrainer. Beitrage gur Geschichte, Kultur u. Dolfswirtschaft (Münden 1915).

W. G. Wasilewsti, Kiews Handel mit Regensburg in alter Zeit (Verh. d. hift. Dereins f. Oberpfalg und Regensburg 49. Bd. [1905]).

W. Abraham, Deutsche Kaufleute und Monche in Kiew (Ang. d. Atad. Krafau, hift. philof. Kl. 1901, Nr. 7).

Derf., Powstanie organizacy i kościoła lacinskiego na Rusi (Cembero 1904). Ufrainifde u. ruffifde Sprache. Wiffenschaftliche Beitrage. firgb. v. Alla, utrainischen Nationalrat. Wien 1914.

S. Mejbaum, Rządy austryackie w Galicyi pomiędzy wojną roku 1809 a 1812 (Bibl. warszawska 1910, 4, S. 21-29).

R. Konfote, Quellen gur Gefchichte der oftdeutschen Kolonisation im 12.—14. Ihrh. (Ceipzig 1912).

C. Grünhagen, Gefdichte Schlefiens (Gotha 1884).

Cafcoppe-Stengel, Urfundensammlung gur Geschichte d. Ursprungs der Städte und der Einführung und Derbreitung deutscher Kolonisten und Rechte in Schlesien und der Oberlausig (hamburg 1832).

R. Roepell, über die Derbreitung des Magdeburger Stadtrechts im Gebiet des alten polnischen Reiches oftwarts der Weichsel (Abh. d. hist.-phil. Gesellschaft in Breslau I.) Breslau 1857.

R. S. Kaindl, Geschichte der Deutschen in den Karpathenlandern (Gotha 1906ff.) I u. III.

Derf., Beitrage zur Geschichte des deutschen Rechts in Galigien (Archiv f. öfterr. Gefc. Bd. 95, 96 u. 100 [1907-1910]).

Derf., Die Deutschen in Galigien und in der Butowina (Angewandte Geographie IV. 11. Frantfurt 1916).

Derf., Die Deutschen in Ofteuropa (Bibliothet des Oftens I. Leipzig 1916). Derf., Deutsche Siedlung im Often (Der deutsche Krieg Ur. 34, Stuttgart 1915).

A. halban, Bur Geschichte d. deutschen Rechts in Podolien, Wolhnnien und der Ufraine (Berlin 1896).

Derf., Bur Geschichte des deutschen Rechtes in Cichernigow und Poltawa (Zeitschr. d. Savigny-Stiftung für Rechtsgesch. XIX. Germ-Abt. [1898]). Chr. Mener, Geschichte d. Candes Pofen (Pofen 1881).

Derf., Geschichte d. Proving Posen (Gotha 1891).

E. Schmidt, Geschichte des Deutschtums im Cande Posen unter polnischer herrschaft (Bromberg 1904).

K. Cohmener, Geschichte von Oft- und Westpreugen I (Gotha 1908).

h. Plehn, Die Besiedelung des Ordenslands Preußen (Deutsche Erde Il [1903] S. 99ff.).

E. Seraphin, Geschichte Livlands I (Gotha 1906).

E. f. Bufd, Beitrage gur Gefchichte u. Statiftit des Kirchen- u. Schul-Allud 547: Kaindl, Polen.

wefens der Ev.-Augsburger Gemeinden im Königreich Polen (Petersburg-Leipzig 1867).

A. Saure, Die Deutschen in Russisch-Polen (Deutsche Erde VI [1907] S. 82 ff. Mit Statistit u. Karten. Dgl. ebenda IV. S. 207 f. u. V. S. 122).

A. Rhode, Dle evang. Deutschen in Russisch-Polen, ihr drohender Untergang und die Möglichkeit ihrer Rettung (Lissa in P. 1906).

A. Brudner, Cywilizacja i język (Warfcau 1901).

E. Th. Karftij, Bitorussy I (Warfchau 1903. Daraus der auf die deutschen Elemente in Weißruthenischen bezügliche Auszug in Zappsti der Schewtschenfo-Gesellschaft, Bd. 67).

W. Totarz, Galicya w poczatkach ery Josefińskiej (Krafau 1909).

A. J. Brawer, Galizien, wie es an Österreich tam (Ceipzig 1910). St. v. hupta, Über d. Entwickung d. galizischen Dorfzustände (Ceschen 1911).

Sr. Bujat, Galicya I (Cemberg 1908).

Wirtschaftliche Justande Galigiens in der Gegenwart (Wien 1913).

A. Brudner, Geschichte d. polnischen Literatur (Leipzig 1901).

Swiatfomir, Ciemnota Galicyj w świetle cyfr i faktów (Lemberg 1904). 3. Maner, Co sejm zrobil dla nauczycieli? (Neu Sandez 1899).

Derf., Z krainy nędzy (ebenda 1899).

G. Cleinow, Die Zutunft Polens. I. Wirtschaft, II. Politit (Ceipzig 1908 u. 1914).

Josia Dasznńska Golinska, Die wirtschaftliche und politische Cage Polens beim Ausbruch des Krieges (Archiv f. Sozialwissenschund Sozialpolitik. 40. Bb. [1915] S. 691 ff.).

K.v. Rogonski, Beitrag zur jestigen wirtschaftl. Cage Polens (Krakau 1915). W. Seldman, Die Zutunft Polens und der deutsch-polnische Ausgleich (Berlin 1915).

Derf., Deutschland, Polen u. d. rufsische Gefahr. 2. Aufl. (ebenda 1915). Derf., Jur Lösung der polnischen Frage (ebenda 1915).

M. v. Strafgewsti, Die polnische Frage (Wien 1915).

W. v. Gizbert-Studnidi, Die Umgestaltung Mitteleuropas durch den gegenwärtigen Krieg (Wien 1915).

L.Wafilewsti, Die nationalen und tulturellen Verhältniffe im fogenannten Westrufland (Wien 1915).

St. Przynbyszewski, Polen und der heilige Krieg (München 1916). Polen. Wochenschrift für polnische Interessen. (Organ des obersten polnischen Nationalsomitees) I Wien 1915.

Graf Julius Andrassa, Die poln. Frage (Neue freie Presse 12. Sept. 1915). W. v. Massow, Wie steht es mit Polen? (Der deutsche Krieg Nr. 49, Stuttgart 1915).

M. Krang, Neu-Polen (Munchen 1915).

E. Hentel, Deutschland und die Polenfrage im Weltfrieg (Berlin 1916).

A. Grabowsty, Die polnische Frage (Berlin 1916).

Daniels, Die Polen. Politische Korrespondeng (Preuß. Jahrb. Bb. 160 [1915] S. 159 ff. Ogl. auch Bb. 159 S. 364 ff.).

Delbrud, Die Rebe des Reichstanglers und die Zutunft Polens (ebenda Bb. 161. [1915] S. 556ff.).

A. Barwinstnj, Ofterreich-Ungarnu. das utrainische Problem (Berlin 1915).

Der f., Die Bedeutung des ruthenischen Dolksstammes für Österreich-Ungarn. (Österr, Rundschau Bb. 31 [1912] S. 161 ff.).

Derf., Galizien als Schummauer der europäischen Kultur einst und jest (ebenda Bd. 44 [1915] S. 49ff.).

C. Cehelstyj, Die großen politischen Aufgaben des Krieges im Often und die utrainische Frage. (Berlin 1915).

Der s., Der Krieg, die Utraina und die Balkanstaaten (Wien 1915). D. Dongow, Die utrainische Staatsidee und der Krieg gegen Rußland (Berlin 1915).

Derf., Groß-Polen und die Bentralmachte (ebenda 1915).

M. Hruschewsknj, Die ukrainische Frage in hist. Entwicklung (Wien 1915). W. Kuschnir, Die Ukrainer und ihre Bedeutung im gegenwärtigen Krieg mit Rußland. 2. Aufl. (Wien 1915).

Derf., Galizien u. d. utrainische Anteil an der Völferbefreiung (Wien 1915). E. Cewidn, Utraine, Utrainer und die Interessen Deutschlands (Berlin 1915). Derf., Die Utraine der Cebensnerv Rußlands (Der Deutsche Krieg Nr. 33, Stuttgart 1915).

M. Cozynskyj, Die russische Propaganda und ihre polnischen Gönner in Galizien (Wien 1914).

Derf., Dokumente des polnischen Ruffophilismus (Berlin 1915).

Derf., Die Schaffung einer utrainischen Proving in Österreich (Berlin 1915). Derf., Wie die Polen ihre Freiheit verstehen (Berlin 1915).

E. v. Slepowron, Polen in Oft und West. Hrab. von der Ufrainischnationalen Organisation Ruflands (Bern 1916).

St. Comafciwstnj, Die weltpolitifche Bedeutung Galiziens (Weltfultur und Weltpolitit I. München 1915).

Derag, Der Weltfrieg und das utrainische Problem (Berlin 1915).

3. Puluj, Utraina u. ihre internationale politische Bedeutung (Prag 1915). Austriacus, Polnische Russenphile u. Massenverhaftungen staatstreuer Utrainer in Galizien (Berlin 1915).

Derf., Die öfterr. Ufrainer u. der Krieg (Öfterr. Rundschau Bd. 43 [1915] 15. Jänner).

Observator, Maste weg. Ein Blid hinter die Kuliffen der polnischen Politik. 2. Aufl. (Berlin 1915).

G. Cleinow, Das Problem der Ufraina (Wien 1915).

K. Nögel, Die Unabhängigkeit der Ukraina (München 1915).

E. Oftmann, Ruglands Fremdvöller, feine Stärle und Schwäche (Munchen 1915).

Die Dorgange im ruthenischen Dolksleben. Hrgb. von den "Butowiner Rachrichten" und die Entgegnung in der "Butowiner Rundschau" 1892 Nov. u. Dez.

A. v. Rablig, Unter uns — ohne Maske. Eine Antwort auf die Ruthenenfrage I u. II (Wien 1912).

Öfterreich-Ungarns Schidfalsftunde (Wien 1915).

Dentichrift aus Deutsch-Ofterreich (Leipzig 1915).

## Deutschland und der Weltkriea

berausgegeben von Beb. Reg. Rat Professor Dr. Otto Binge-Berlin, Beb. Rea. Rat Brofeffor Dr. Sriedrich Meinedes Berlin, Brofeffor Dr. Bermann Onden-Beidelberg, Deb. Reg.-Rat Brofeffor Dr. Bermann Soumader-Bonn. 2. Auflage. (11.-14. Taufend.) 2 Bande in Balbleinen M. 12.-

#### I. Deutschlands Stellung in der Welt.

Deutschland und das Weltstaatenspftem. Bon Beh. Reg.-Rat Brof. Dr. D. B in & e, Betlin. Der Geift der deutschen Rultur. Von Geb. Reg. Rat Brof. Dr. Ernft Troeltid, Berlin. Deutschlands Stellung i. b. Weltwirtschaft. V. Geb. Reg.-Rat Brof. Dr. B. Soumader, Bonn. Die Dentiche Rolonialpolitit. Bon Staatsfetretar Dr. W. Golf, Berlin. Das deutiche militarifde Suftem. Von Deb. Reg.-Rat Brof. Dr. B. Delbrud, Bedin.

Die deutschen Institutionen und der Geist des öffentlichen Lebens: Bertunft und Wefen der beutschen Institutionen. Bon Ers. Wirtl. Geb. Rat Brof. Dr. G. von Somoller, Berlin. Das beutiche Staatsburgertum und feine Leiftunpen in der Selbsverwaltung. Ton Siadtrat a. D. Dr. H. Euther, Geschäftsstübrer des deutschen und des preuflicen Siddetages. Derlin, Miteinem Andwort von Ary, Wittl. Oefeiment Oberbürgermeister A. Wermuth, Bedin.

#### II. Deutschlands Bundesgenoffen.

Dfterreid . Ungarn : Der innere Rufbau ber öfterreichifd-ungarifden Monarchie. Bon Bofrat Brof. Dr. St. Tegner, Wien.

Die auswärt. Bolitif Ofterreich-lingarns. Bon Brof. Dr. Ottocar Weber, Brag. Die Türtei. Bon Brof. Dr. C. B. Beder, Bonn. Bulgarien. Bon Rich. von Mach, bulg. Oberftleutnant a. D.

#### III. Die Machtpolitif unferer Geaner.

Die Machtpolitit Englands. Bon Geb. Rat Brof. Dr. C. Mards, Münden, Brof. Dr. C. Mards, München. Die Machtpolitik Frankreichs. Von Brof. Dr. p. Darm fabter, Göttingen. Belgien und die großen Mächte. Ion Och. Bofrat Prof. Dr. K. Dampe, Seibelberg. Die Großmächte in Oftasien. In prof. Dr. D. Frante, Hamburg.

Anhang: Die Neutralitat Belgiens. Bon Brof. Dr. B. Schoenborn, Beibelberg. Ruffland und ber Banflawismus. Bon Brof. Dr. Sans Abersberger, Wien. Die Rolle Gerbiens. Bon Brof. Dr. Sans

#### IV. Vorgeichichte und Ausbruch des Weltfrieges.

Die Vorgeschichte des Arieges. Ion Prof.
Dr. H. Onden, Heibelberg.
Die Ausbemung des Weltkrieges.
Die Ausbehnung des Weltkrieges.
Don Prof. Dr. H. Onden, Heibelberg.
Dr. H. Onden, Heibelberg.

#### V. Der Geift des Rrieges.

Rrieg und Breffe. Rultur, Machtpolitif u. Militarismus, Von Beb. Reg. Rat Brof. Dr. fr. Meinede, Berlin.

Der Krieg und das Völkerrecht. Ion Seh, Jukipat Prof. Dr. E. Littelmann, Bonn. Der Einn des Krieges. Ion Seh. Reg.-Nat Prof. Dr. D. Hinde, Betlin.

"Eine von großer Kenntnis aller Tatjachen in jedem Auffate zeigende Bufammenfassung der zu behandelnden Brobleme ... Hervorgehoben sei der die ganzen Darstellungen durchdringende hobe Beift der Auffassung, die Bertiefung der Erfaffung der politifden und ftaatsrechtlichen Satfachen burch Burudgeben auf die lesten geiftigen und realen Rrafte. Die Darftellungen werden badurch auf eine geistige Bobe gehoben, die auf jeden Lefer einen starten Cindruck machen muß." (Dr. Cugen v. Bhilippovich i. d. Reitfdrift f. Bollowirtich., Cozialpolitif und Berwaltung.)

## Bolen

Bon Brof. Dr. R. S. Raindl. Mit Ratten. Beb. M. J .-, geb. M. 1.25

Ion dem durch seine Arbeiten auf dem Gebiete der Geschichte und Ethnographie des östlichen Curopas bekannten und mit den politischen Berdällnissen genau vertrauten Jührer der Arapathendeutschen versalt, einem Uberdicht, entwirft das Bahden junächt ein anschaulten Bild von Land und Leuten, gibt damach einen Uberdick über die geschichtliche Entwicklung des eines so mächtigen, durch Selbstude und Kursschlichte der bertschenden Kreise dem Untergang versallenen Reiches, Nach einer Schliberung der Deutschen und ihrer Aufmerbeit, der Auchrenen und ibere Verdällnisse zu den Wolen, der Vernichtung des Städtewesens und Jauernstandes durch den polnischen Abel solgt eine Darstellung der gegenwärtigen wirschaftlichen und Lulturellen Justände und der Deitredungen der Polen und Austhenen in den leiten abgehehten, endlich der panskamtlichen Verwegung, um mit einem Rusbild in die Jukunst, der die Zessung der Aeugestaltung Polens und Ruthenlens vorbehalten bleibt, zu schließen.

## Die Baltischen Brovinzen

Bon Dr. Valerian Tornius. Mits Abb. u. 2 Ranenft. Geb. M.1 .-, geb. M. J. 25

Das Buch gibt nach einem turzen Aberblid über die Geschichte des alten Ordenslandes in ihrer geographischen und ethnographischen Bedingtheit eine Darftellung der heutigen Teobilterung der Opffeeprovingen, der faatlichen und wirtschaftlichen Berhältinffe, unter denen sie lebt, und ihrer Kultur in materieller und geskiger Sinsicht. Der Verschlicht ich das Interesse sie des Schiefal der Tieben beutschen Kolonie und sur de Telten, die durchaus deutsch geblieben find und als Deutsche von der unsschieden Kolonie und geschichten bei deutsche Berbeit der Bestehen bei deutsche Rudur empfinden. Regierung betrachtet werden, lebendig werden und ihre Jutunst als ein wichtiges Problem der deutschen Kultur empfinden.

## Belgien

Bon Dr. B. Ofwald. 2. verb. Aufl. Mit 5 Karten. Geh. M. J .-, geb. M. J.25

Das Bud gibt jum erftenmal einen jusammensaffenden Uberblid über Belgien und die beigischen Berbaliniffe. Der Berjaffer behandelt nach einem Uberblid über die geographische Lage als Grunde lage der hiftorischen und wirtschaftlichen Entwicklung die verschiedenen Bevölterun geprobleme und etöttert sobann die politische Geschichte, Nechtspfiege, Verwaltung, Jinanzen und Beetwefen sowie die wirtschaftliche und geiftige Kultur des heutigen Belgiens. Die Daritellung soll, ohne Leidenschaft, unbedummert um die Kriegsereignisse geschrieben, ein Bild aller beisgischen Berglichte geben, um jedem ein rubiges und obsettives litteil zu ermöglichen.

## Die Türkei

Bon Reg.=Rat B. R. Kraufe. Mit Katten. Geheftet M. J .-, gebunden M. J. 25

Der Berjassen, der 23 Jahre in der Türtet und von diesen 6 Jahre in türkischen Staatsdiensten jugebracht hat, dars, jumal er als Ingenieur das Sand nach allen Richtungen durchquerte, wohl as einer der besten Renner von Sand und Eenten angelprochen werden. Er ist daher in der Lage, auf Grund seines der Berger Anschaung gewonnenen Kenntnisse eine durchaus zwerlässige Orientierung über die geographischen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Verfallnisse der Berger wirtschaftlige Drientierung über die geographischen mit seiner Geschichte für Welchasschauung, die zwischen Orient und Otzibent besteht, bei dem Leser Berständnis zu erwecken. Dei aller Knappbeit darf die Darskellung den Anspruch erheben, ein umfassender Beitrag zur Behandlung einer im Mittebnunkt des Mentlichen Lebens sehenden Seitsungs zu sein.

#### Der Orient

Cine Eandertunde von Ewald Banfe. 3Bde. Mit zahlr. Abbild., Rartenftigen, Diagrammen u. 1 Tafel. Geh. je M. 1.-, geb. je M. 1.25., in 1 Bd. geb. M. 3.75

"Banfe bewährt feine betannte Meifterschaft einbrucksvoller, flüssiger, inhaltsreicher Schilderung.... Es ift geradezu ein Vergnügen, an seiner Sand die Geschichte der einzelnen Drientlandichaften aus ibren geographischen Cigentumlicheiten zu erfohltesen und aus dem fiftertieben Verlauf wieder die ethnographische Versallung der einzelnen Gebiete versteben zu ternen..." (Dietereichische Monactsschieft; dem Drient.)

"Berf., ein genauer Kenner und begeisterter Freund bes Orients, entwirft in dem vorliegenden, reich ausgeflatteten Sandeen eine geiftvoll aufgefaste und burchgeführte, tros gedicingter Kürze lebensooil geschiebene Schilberung der mohammedantschen Welt." (Rötlatiche Beitung.)

#### Englands Weltherrichaft und der Rrieg Von Brof. Dr. A. Bettner. 2. Aufl. (4.u. 5. Tauf.) Beb. M. 3 .-. geb. M. 3.80

Bettner weift nach, wie unter Cinwirtung der geographifden Bedingungen fic die Entwidlung Hettner weit nach, wie unter Linwirtung der geograppischen Sedingungen nich die armotatung Englands zur Weltmacht vollogen hat. Er seigt, das seine Welthertschaft nicht nur im Kolonialbesth besteht, sondern in dem Einstung, den es auch auserthald seines Machtbereiches durch die Verbeetung angelsächsichen Boltstumes, der englischen Sprache und Kultur über die gange Welt gewonnen. Die Vorteile seiner gegrapplischen Lage haben England zwar zu der politischen und wirtschaftlichen Weldwachtlellung emporgeboben, diese geographischen Bedingungen find aber nicht mehr von der gleichen Bedeutung wie früher, weshalb seine Welthertschaft sich heute in einer Krists besindet.

Rufland

Eine geographische Betrachtung von Bolt, Staat und Rultur. Von Brofeffor Dr. A. Bettner. Mit Kart, und Abb. 2. umgegrb. Aufl. Des fruber unter Dem Titel "Das europäische Rufland" ericienenen Buches. Beb. M. 4.20, geb. M. 4.80

Die Aufgabe auch der Neubearbeitung ift es geblieben, in erfter Linie eine Darftellung der Beo-Die Aufgade auch ver lieuvearveitung in es geolieven, in erper Linie eine Varpeting der Geo-graphie des Menichen und seiner Austur zu geben, ihr find angescholsen sehr nie kleiner Betrachtungen über die geographische Bedingtheit der allgemeinen kulturellen Grundlagen des rufflichen Reiches und seiner inneren wie äusteren Politik, die es uns verfändlich machen, inwisser und warum es "der zum Arieg treibende Safter" gewesen. Dettneres Ausstand bilbet eine wertvolle Ergänzung seines sa ausservedentlich gunftig ausgenommenen Wertes "Englands Weltherrichast und der Arieg".

## Die Kriegsschaupläße

Berausgegeben pon Brofeffor Dr. Alfred Bettner.

Der frangösisch-belgische Kriegsichauplat

Eine geographische Stigge von Beb. Reg. Rat Brofeffor Dr. A. Philippson. Mit 1 geolog. Rarte, 1 Brofiltaf. u. 1 Formationstabelle. Geb. M. 1.80 (2. Beft)

Der östliche Kriegsschauplat

Von Beb. Bofe u. Reg. Rat Brof. Dr. J. Bartid. Gebeftet M.2 .- (3. Beft)

Berfaffer verfucht für die Ruffaffung ber entideidenden Ereigniffe auf dem öftlichen Rriegsichauplas, die diesen während der scheten Zeit gegen Often überraschend erweitert haben, neues Licht aus einer Bestachtung der Oberflächengestalt, des Wassernebes, der tlimatischen Cigentumitakleiten, dem Austurpuftand der Länder zu gewinnen. Das fraftige Gerausarbeiten der großen Jüge des Naturbildes und ihrer Einwirtung auf die Entwidlung und bas Endriel des gewaltigen Waffenganges ficern bem Buche bas Intereffe eines weiteren Leferfreifes.

Die Kriegsschauplätze auf der Balkanhalbinsel

Von Brof. Dr. N. Krebs u. Brof. Dr. G. Braun. Gebeftet. [U. d. Br.] (4. Seft)

Die Berfaffer entwerfen ein anschauliches Bild biefer ben meiften Lefern febr unbekannten Gebiete und ihrer Bewohner und lehren uns sowohl die groften Creigniffe, die fic auf biefem Boben abgespielt, in ihrer Abhängigteit von der geographischen Unterlage als auch die politischen Orftredungen der einselnen Galtanstaaten und ihre Sebeutung für die Gentralmächte verstehen. Die Erötterungen der Stage nach der Gescherschaft in der Abtia und den Vertebligungsmöglichkeiten der leichen vom Seinde noch besehren Puntte Saloniti und Valona verdienen besonderes Interesse im hindlic auf die noch bevorftebenden Ereigniffe.

3n Rutse werben ericeinen:

Aberficht von A. Bettner. - Der Ariegofcauplat des Cectrieges in der Aordfee und im Ranal. Bon E. Meding. (Beft 1). - Der Ariegofcauplat im Orient. Bon C. Dberhummer, S. Frech u. B. Schwöbel. (Beft 5). - Der Ariegofchaupl. i. d. Rolonien. Bon A. A. (Beft 6).

## Der Imperialismus und der Weltkrieg

Von Beb. Rat Professor Dr. Erich Mards. Bebestet M. -. 60

Der Verfaffer fieht in bem Welttrieg eine folgerichlige Sortfebung bes uralten Dafeinstampfes von Mitteleuropa, einen Kampf ber Slanten gegen die Mitte, ber unter bem entideibenden Einfluft bes Gegeriafes zwischen bem angreifenben untverfalen Imperialismus Englands und bem verteibigenben nationalen Deutschlands fiebt.

# Die Ursachen des Weltkrieges in geschichtlicher Beleuchtung. Von Brof. Dr. Frie Friedrich. Geb. 60 Bf.

Die Schrift fucht in eigenattiger politifd-pifchologischer Betrachtungsweise die treibenden Rtafte, die 3um Rtieg geführt haben, ausfindig zu machen, mit dem Ergebnis, daf auch bei sachlicher Beurtellung ber gegnetischen Standpuntte von höherer Warte die Gerechtigteit unseres Rrieges flar hervortritt.

## Die Zukunft des Völkerrechts

Bon Beh. Juftigrat Brof. Dr. S. Triepel. Geheftet. [Unter der Breffe.]

Berf. begründet die Ansicht, daß das Isilerrecht nicht zusammengebrochen ift, sondern sich in den Bahnen seiner Entwicklung seit der Framzösischen Revolution, die turz getennzeichnet werden, weiterbewegen wird. Die Prognose six das Friedensvöllerrecht und six das Recht der steidlichen Erledigung internationaler Streitstille ist damit gestellt. Der Jutunst des Archt der greichtet der Verfasser auf Prophyesiungen, sondern stellt Forderungen auf, die sich teils auf die Form der ktiegsrechtes Asolistation, teils auf die Grundgedanken des Kriegsrechtes als solchen beziehen.

## Bolitit und Massenmoral

Zum Verständnis pficholog.-historischer Grundfragen der modernen Bolitik Von Dr. A. Christen fen. Geb. M. 3.-, in Leinwand geb. M. 3.60

"Die Arbeit eines schafen Geiftes, der den Dingen auf den Grand geht und der eine große Summe positionen Wiffens in Vortat hat. Süst man binzu, das Chr.s Begabung augenschefnlich eine kritische ise, daß er einen "unaustringlichen" und doch meisterhaften Siti scheibt, so ist der Schust von elebt zu ziehen, daß Anregung, Beiehrung und äftetisches Wohlgefallen aus der Lettuie etwachsen." (Rixche u. Welt.)

## Rrieg und Sozialpolitik

Von Gebeimem Hofrat Professor Dr. W. Stieda. Geheftet M. -. 80

Bebandelt die Sozialversicherung und ihre Anpassung an die durch ben Rrieg veränderten Bethällniffe, ben Arbeites wie ben Arbeitermangel und feine Abstellung im Jusammenhang mit der Sorberung einer Bentralisation der Arbeitsnachweise und gibt einen Uberblid über das Bebiet der sozialen Jürsorge.

#### Die Staatsauffassung der Franzosen Von Prosessor Dr. Fris Fleiner. Geb. M. -. 80

Der Rrieg zwingt uns, die treibenden Rrofte auch in den Staaten der Gegnet aufzusuden. Der Vortrag, legt dar, wie in Frankreich nach der Zertrummerung des ancien regime die Revolutionsgesehgebung unter Berufung auf das Naturrecht auf mechanischem Wege die öffentlichen Gewalten neu aufbaute.

## Das deutsche Volt und der Often

Von Beh. Reg. Rat Prof. Dr. Dietrich Schafer. Beh. M. 1 .-

Der Vortrag gibt einen wertvollen Beitrag zu der bedeutsamen grage unseres tunftigen Verhaltniffes zu Rufland, indem er zeigt, welche Bedeutung die Rusbreitung deutscher Rultur nach Often bat.

# Die griechische Runft an Rriegergräbern Bon Bebeimem Rat Prof. Dr. f. Studniczta, Mit24 Saf.u. 10 Abb. Geb. M. 2.-

## Deutsche Feld-und Heimatbücher

brsg. vom Rhein-Mainischen Verband für Volksbildung in Krankfurta. M. 18 Befte. Preis für jedes Beft 40 Pf., für 50 Expl. u. mehr je 95 Pf., für 100 Expl. u. mehr je 30 Bf., für 300 Expl. u. mehr je 28 Bf.; auch in 4 gefchmadv. Bappbanden.

Der Berband verfendet feinerfeits von jedem Beft 1000 Exemplare ins Seld.

Die deutschen Seld- und Beimatbucher bieten in einer jedem Deutschen zugänglichen Korm die Grundlagen für das Verständnis der Kriegsereigniffe nach allen Richtungen.

Die deutschen Keld- und Beimatbücher wollen nicht Neugierde befriedigen, sondern den Wunfc nach gediegenem Willen. Sie feben nur Boltsichultenntnisse poraus und behandeln nur das wirtlich Notwendige in gedrängter Darftellung. Sie zeichnen fich fo von der bisher vorhandenen Sachliteratur über Rrieg und Rultur burch Allgemeinverständlichteit, Knappheit und Billigkeit aus.

Die deutschen Keld- und Beimatbucher wenden sich An die Soldaten im Selde: Sie geben Antwort auf alle Fragen, die fich durch unmittelbare Anschauung der Umgebung, durch Zeitungslefen, in Gesprächen ergeben. An alle dentenden Leute in der Beimat: Wer nicht nur von Tagesereigniffen flüchtig Renninis nehmen will, findet bier ein Mittel, tiefere Einblide zu gewinnen. An Schuler und Schulerinnen: Gie faffen die Stoffe gufammen, die im Unterricht bei der Befprechung der Zeitereigniffe behandelt werden, und erganzen fie. Sie geben Material für gufammenbangenden Rriegsunterricht.

Bd.I. naturwiffenfchaften im Rriege. (Beft) - 5 je 40 Pf., 3uf. in Bappbd. M.2.50) Beft 1. Mathematif im Rriege. Von Ober-lehrer Dr. B. Riebefell, Samburg. M.34 Abb. Beft 2. Physit im Rriege. Von Protettor Dr. Sr. Bagelmann, Edernforbe. Mit 30 Abb.

Beft 3. Chemie im Rriege. Von Dr. Robert Rahn, Frantfurt a. M. Beft 4. Technit im Rriege. Berfaffer noch unbeftimmt.

Beft S. Natur und Rrieg. Bon Stabtfculinfpettor Denge, Frantfurt a. M., und Prorettor Dr. Fr. Gagelmann, Edernforde. Mit 4 Abb.

Band II. Freund und Seind. (Deft 6-10 fe 40 Pf., 3uf. in Pappband M. 2.50)
Beft 6. Freund u. Zeind i.d. Gefchichte. B. Prof.
Dr. p. Collisson n. Frantfurt a. M. M. 4 Kart.
Bon Oberlehrer Hanns Altmann, Chemnis. Beft 7. Canb und Ceute unferer Gegner. Beft 9. Das beutiche Been Bon Brof. Dr. Gedan, Leipzig. E. Endres, Munchen. Beft 10. Voll und Staat. Berfaffer noch unbestimmt.

Beit 9. Das deutiche Beer. Von Major Stang

Band III. Die Heimat im Rriege. (Heft) 1-15 je 40 Pf., zus. in Pappband M. 2.50) Beft 11. Die Ablimachung des Geldes.
Bon Prof. Dr. P. Arndt, Frankfurt a. M.
Befgliffer noch unbestimmt. Deft 11. Die Mobilmachung des Geldes. Bon Brof. Dr. B. Arndt, Stanflurt a. M. Heft 12. Die Mobilmachung der Landwirt-ichaft. Berf. noch unbestimmt. . Berf. noch unbestimmt. Bon Prof. Dr. Paul Arndt, franftutt a. M. Beft 15. Die Rriegofürforge. Bon Magistratsrat Liebracht, Betlin. Mit 1 Lafel.

Beft 14. Deutschland und ber Weltmartt.

Band IV. Der Geist der Zeit. (Heft 16-18 je 40 Pf., zus. in Pappband M. 1.50) Beft 16. Releg und Literatur. Der Krieg und bas Schrifttum ber Gegenwarb. Bon Wolfgang Schumann. Das beut fiche Sob baten lieb. Bon Prof. Banyer, Franflutt a. M. Beft 17. Rrieg und Runft. Bon Brivatbosent

Beit 18. Arieg und Rultur. Der Philo-foph ber Pflicht und bes ewigen Frie-bens (Kant). Bon Dr. Ktonenberg, Berlin. Der Bhilosoph des Krieges (Nichiche). Bon Lic. Romer, Godesberg. Krieg und Chriften-tum. Von Profeffor S. W. Sorfter, Munchen.

Dr. Bombe, Bonn.
Die Herausgabe von Bb. I-III beforgt Dr. fr. Gagelmann in Edernforde, die von Bd. IV Leo Sternberg in Rudesbeim.

## Sherenschnitte von Rolf Winkler

I. Reihe: Aus der Rriegszeit

6 Blatter, Scherenschnitte des Kunftlers wiedergebend. Die 6 Karten geben meiftethaft ausgeführte Schrenschnitte Rolf Wintlers wieder, in denen er auferordentlich fimmungsvolle Bilder aus dem Leben unfter Lapfren in geindesland zur Darftellung bringt.

- 1. Abschied des Eandwehrs mannes.
  - 2. Auf der Wacht.
- 3. In Seuer: ftellung.

Auf Rarton mit verschiedenfarb. Lonunterdrud: Einzeln M. 1.-6 Bl.i.: Mappe M.4.-Bosttarten:

M. -. 10. Jede Karte unt. Glas mit Einf. u. Schnur M. -. 50.



- 4. Sti=
- 5. Treue Rameraden.
- 6. Am Grabe des Rameraden.

Unter Glas in Leinwands einfassung mit Geidenschnur: Ruf Karton NR. 2.50

Nuffbaumrähmden gerahmt auf Karton M. 5.-

"Auf der Wacht." Nach einem Scherenschnitt von Rolf Wintlet

# Sederzeichnungen von Karl Bauer gübrer und Belden

1. Kaiset Wilhelm II. 2. Der Reichslanzler. 3. Der deutsche Kronprinz. 4. Der Kronprinz von Bahern. 5. Herzog Albrecht von Württemberg. 6. Generalderst von Alleite. 7. Generalselbanstofals von Hindersteilen. 11. Kaiser Kronprinz. 6. Toeneralselbanstofals von Hindersteilen. 12. Generalselbanstofalsen Generalselbanstofalsen Generalselbanstofalsen. 13. Kaiser Kronprinz Generalselbanstofalsen. 13. Kaiser Kronprinz Generalselbanstofalsen. 14. †Admital Graf von Speec. 15. Kapitán von Müsler. 16. Generalselbanstofalsen von Klud. 19. Generalselbanstofalsen Saistenstofalsen. 20. Generalselbanstofalsen von Klud. 19. Generalselbanstofalsen Generalselbanstofalsen. 21. Generalselbanstofalsen von Klud. 19. Generalsen Generalselbanstofalsen von Klud. 19. Generalsen. 22. Generalselbanstofalsen von Klud. 19. Generalsen von Klud. 19. Generalselbanstofalsen von Klud. 19. Generalsen vo

Einzeine Blätter (28×36 cm) . . M. -.50 b. Liebhaberausgabe (auf Karton aufgell.) M. 1.—2 Mappen, enthaltend je 12 Blätter je M. 2.50 Liebhaberausgabe in 2 Geschenmappen enthaltend je 12 Blätt. auf Karton aufgellebt je M. S.-

Boftlarten: Stüd M.-.10 2 Reihen mit je 12 Karten in tünftletifdem Umfoliag . . . . . . . . . . . je M.).-Unter Glas mit Einfaljung u. Schnut je M. -..50 Rahmen 311 d. Blätt. von M. 1.50 bis M. 3.50

## Deutsche Kriegsscheiben

Diese Scheibenbilder erster Münchener Künstler wie v. Defregger. J. Diez, E. Grüpner, H. v. Habermann, Th. Th. Deine, A. Jank, v. Jügel u. a. bringen tößlich humorvolle, jumest auf dem Krieg bezügsiche Darftellungen wie den groshmäuligen Engländer, die Entente, "Aussen-Avasion", U 2) auf der Jagd, Airoler Schüße, "la revanche" u. a. und sind als Schiefschein u. Zimmerschmud gleich geeignet. Preis d. Scheibe (29 cm Durchm.) M.1.25. Auf Pappe m.grün. Kranz M.1.50. Auf Holz m.gr. Kr. M.4.50. 25 Cyemplate und mehr M. 1.20, 1.40, 4.25 50 Cyemplate und mehr M. 1.10, 1.30, 4.—
100 Cyemplate und mehr M. 1.20, 1.3.75 200 Cyemplate und mehr M. -.80, 1.—, 3.50 Positarten: M. -.10, 2 Serien zu se 12 Kart. se M. 1.- Unt. Glas m. Einf. u. Schnur se M. -.50.

#### Bolitische Geographie

Bon Oberlehrer Dr. Emil Coone. Mit 7 Rart. Beb. M. 1 .- , geb. M. 1.25

Sibt eine Darftellung der politisch-geograph. Ruffaffung fr. Rabels, indem es die Hauptmacht-quellen des Staates aus seiner Bodengrundlage, die Brobleme des Raumes und der Raumbewältig. burch ben Bertebt, die geographische Lage in ihrer Bebeutung als politischer Machtfattor behandelt.

#### Rairo.

Bagdad · Ronstantinopel

Von C. v. Boffmeister, Generalleutn. 3. D. Mit 11 Vollbildern u. 157 Abb. Somie einer Kartenbeilage. Beb. M. 8 .-. . Wanderungen und Stimmungen' bat Boffmeister sein Buch genannt. Aber es gibt mehr. Es gibt ein Bolles und Kulturbild der Cander, die er bereifte, und gibt fie in frischer Erzählungsweise."

(Deutiche Rundichau.)

#### Durch Armenien und Der Rua Xenophons bis zum Schwarzen Meere

Eine militar-geographische Studie. Bon E. v. Boffmeifter, Beneralleutn. 3.D. Mit gablreichen Abbild. Beb. M. 8 .-

"Ich tann bas Bud, welches aufer ben militäs tifden Betrachtungen noch burch feffelnde Schildes rungen des Volts- und Rulturlebens der durchwanberten Lander vielfeitige Anregung gibt, jum Stu-bium nur warm empfehlen." (Mil.-Wochenbl.)

#### Englands Weltmacht

in ihrer Entwidlung vom 17. Jahrhundert bis auf unfere Tage. Von Brof. Dr. W. Bangenbed. 2. Auflage. Mit 19 Bildn. Beb. M. 1 .-, geb. M. 1.25

"Das Lefen diefes Banddens bat mir tat-"Des Legen veres Onnogens par mir tai-fächlich einen großen Genuff bereitet. Jebe Meu-erscheinung in der Entwicklung des englischen Vol-tes belegt Kangenbed durch hiftorische Quellen. Alar abwägend biebt er sein fagit über bie Zu-tunft des britischen Weltreiches." (D.Rol.-Stg.)

#### Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika

Von Brof. Dr. E. Daenell, 2. Rufl. Geb. M. 1.-, geb. M. 1.25

Bibt in großen Bugen, die Bauptlinien ber Entwicklung (befonders der neueften Beit) betos nend, eine überfictliche Darftellung ber gefcichtlichen, tulturellen und wirtichaftlichen Entwidlung der Bereinigten Staaten von den erften Rolonifationsverfuchen bis jur jungften Begenwart.

#### Island.

oas Land und das Bolt. Bon Brof. Dr. B. Berrmann. Mit 9 Abb. Geb. M. 1 .- , geb. M. 1.25.

Wir finden eine reiche Sulle guverläffigen Materials mit wiffenidaftlider Orundlidteit in überfidtlider Bufammenftellung geboten. Jeder, ber fic für Island intereffiert, tann ein anfcaulides Bild von Land u. Leuten geminnen." (Mitt.b.Jelandfr.)

#### Die geograph. Grundlagen der öfterr.-ungar. Monarchie und ihrer Außenpolitit

V. Brof. Dr. R. Sieger, 2. Rufl. M. 1 .-

Ofterreid-Ungarn ift nicht, wie rein phofifchgeogr. Betrachtung gerne annimmt, ein rein biftorifd ju ertlarendes Staatswefen ohne geogr. Einheit. Die natürl. Grundlagen, die einen Grofftaat in dem bebandelten Raume geradezu verlangen, werden auch in ihren Wirtungen auf die Aufenpolitit verfolgt.

#### Die Soweiz

Land, Volt, Staat u. Wirtschaft Von Reg. Rat Dr. O. Wettstein. Geb. M. 1 .- , geb. M. 1.25

Das Bud gibt ein Bild des nach Lage, Befoidte, Berfaffung und Raffemifdung fo eigenartigen Candes, feiner Bewohner, ihrer ftaatlichen Einrichtungen und ihrer geiftigen und wirticafts liden Tätigfeit, fucht bas Cand auch geographifc und geologisch darzustellen und die Geschichte und das Leben seiner Bewohner in allen feinen Ausftrablungen jufammengufaffen.

## Das Oftseegebiet

Bon Dr. G. Braun. Mit 21 Abb. u. ein, mebrfarb. Rarte. Geb. M. 1 .-. in Leinw, geb. M. 1.25

"Eine fehr gefdidte Schilderung bes Offfeegebietes auf ftreng wiffenschaftlicher Grundlage. Borbilblich ift por allem die weitgebende Berudfichtigung ber Bevollerungsgeographie und bie reiche Literaturangabe. Daf bei dem billigen Breife fogar noch eine Karte beigegeben ift, fei befonders rühmend hervorgehoben."
(Liter. Jahresbericht des Dürerbundes.)

#### Palästina u. seine Geschichte Von Brofessor Areib. v. Soden.

Seh. M. 1 .- , in Leinw. geb. M. 1.25 "Auf Grund einer Reife durch Balaftina bat

ber Berfaffer uns bier ein Bild gezeichnet nicht nur von bem Cande felbft, fondern auch von all bem, was aus bemfelben bervor- ober über es bingegangen ift im Laufe der Jahrtaufende - ein wechfel-volles, farbenreiches Bild. Ein gewaltiges, jufammenbangendes Stud Weltgefdichte giebt an uns porüber. (National-Beitung.)

#### Geschichte der neuesten Zeit Vom Westfall, frieden 6.3. Gegenw. Von Dr. I. Roch. 3. Bull. Geb. M. 3.40.

"In ausgezeichneter Weife bereitet bas Buch auf bas Berfänbais aller Fragen ber Gegenwart vor "fiebt auf der Söbe ber Anfprüche unferer Beit. Cot nationaler Stolz, ein ebler Freimut in der Chandteriftet der morfenten Derfänlichteiten der neuen preuffisch-beufichen Beichichte machen das Wert zu einem vortrefflichen geschichtlichen Leier und Nachichtlagebuch für jeden Gebilbeten." (Bab. Archiv.)

Politische Hauptströmungen in Europa im 19. Jahrh.

B. weil. Geh. Rat Dr. K. Th. v. Heigel.

9. Rufl. Geh. M. J.-, geb. M. J. 25.
.... Die grofpfigige, gründliche übersicht über
die Grundlinien der europ. Belieft des 19. Jahch.
ist jedem zu empfehlen, der fich über die Geschichte
des 19. Jahch. untertichen will. Gie Wertb.)

Deutsche Geschickte im 19. Jahrh. b. zur Reichseinheit Stizzen z. Entwickungsgesch. b. deutsch. Einbeit. V. Brof. Dr. A. Schwemer. 9 Bde. I. Restauration und Revolution. 9. Rust. II. Realtion und neue Ara. 2. Rust. III. Vom Bund zum Reich. 2. R. Geh. je M. 1.-, geb. M. 1.25.

Grundzüge der Verfassung des Deutschen Reiches

Vorträge von Geh. Rat Dr. Loen in g. 4. Ruft. Geh. M. 1.-, geb. M. 1.25. .... Wer gründlich in des Werben und Welen des Deutschen Reiches und seine Berjassung einger fichrt sein will, dem raten wir, nach biefem Bude zu greifen." (Deutsche Gandelssch. Lehrer-Sig.)

Deutsches Verfassungsrecht in geschicktlung

Bon Brof. Dr. jur. E. Bubrid. 2. Afl. Gebeftet M. 1 .-, gebunden M. 1.25.

Shilbert die Entwidiung der reiches und partitullir-bentiden Berfaffung mit Darftellung bes gegenwärtig geltenben Berfaffungsrechts.

Sur die Sammlung "Aus Natur und Geifteswelt" (Geb.M. 1.-, geb.M. 1.25)

befinden sich in Vorbereitung byw, unter der Preffe:
Weule, Bethe, Schmeibler, Doren, Herre: Rulturgeschichte des Arieges. (3d. 561.)
Jasbagen: Auft, Bolitit d. Groffmächte feit 1971. 3 Be. (3d. 533.555.) — 9 srael: Brandens durg. preuß. Geschichte. 2 Obe. (3d. 4441.) — Heldert d. Ofterreich-Ungarn. 3d. I. —
Weber: Ofterreich-Ungarn. 3d. II. (3d. 551/552.) — Langen bed: England u. Deutschland.
i.fiv. Beziedg. v. Mittelalt. b. 1. Gegenw. (3d. 543.) — Dibelius: England. 2 Obe. (3d. 46/447.)
Waltreth: Auflands wirtige. Rultur. (3d. 552.) — Nögel: Auflands gefft. Rult. (3d. 553.)
— Dove: Africa. (3d. 505.) — Conradh: China. (3d. 557.) — Grabowsch; Politic. (3d. 537.)

Berlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

Vom deutschen Volk zum deutschen Staat

Eine Geschichte b. bisch. Nationalbewufts seins. Von Brof. Dr. B. Joach imfen.

Beheftet M. 1.-, gebunden M. 1.25. Von berim Welftliege fich offenbarenden Einheit von Staat und Volft ausgebend, zigt der Befaffer, die Entwidlung des deutschen Nationalbewuftleins vom Mittelalter an bis zu dem deutschen Machflaat bismards verfolgend, den Weg, den wie von der Vollseinheit zur Staatseinheit zurflägelegt haben.

#### Ofterreichs innere Geschichte von 1848 bis 1907

Von R. Charmat. 2 Bbe. Geh. je M. 1 .- , geb. M. 1. 25. In 1 Bb. M. 2.50.

verbienfroile Zeiftung dar, es faft jum erftenmal bie Beichiet beies geitraums in gefoloffener Darkellung jufammen. (hift. Vierteljabrofche.)

Geschichte der ausw. Politik Ofterreichs im 19. Jahrh.

Von R. Charmas. 2 Bde. Geh. je M. J.-, geb. M.J.25, In 1 Bd. M.2.50.

Die erfte miammenbangende Darftellung der öftert. ausw. Politik auf Grund der Aften, Briefe und quellenmaßligen Darftellungen, indem nicht nur bie Creigniffe geschilbert, sondern auch die leitenden Derfonlidetien daratteriftert u. gewürbigt werben.

Moltte

Von Major a. D. J. C. Endres. Mit 1 Bildn. Geh. M. 1.-, geb. M. 1.25.

"Ein treffliches Buch. Mit viel Geschied zeichnet ber Bec, in knappfer Jorm ein charateristliches, scharf umtissens Bild bes großen Schweigers. Ruch der Historier muß sich freuen, so sonell eine Ubersicht über die ganze Eebensarbeit Molttes zu gewinnen." (Witt. a. d. biffor. Literatur.)

Bismarck und seine Zeit

Von Privatdozent Dr. Veit Valentin. 13.-15. T. Mitt Bildnistaf. Geh. M. 1.-, in Ew. geb. M. 1.25, in Halbperg. M. 2.-

"Es ift mit felten ein Duch begegnet, in bem auf fo engem Maume eine folde fülle von Stoff jufammengebrangt ift mit feltenet Reifterfchaft." (Monatschrift für hobere Schulen.)

## Technik des Kriegswesens

Unter Redaktion von Generalmajor M. Schwarte

(Die Rultur der Gegenwart. Hrsg. von Brof. Baul Hinneberg. Teil IV, Bd. 12). Mit 91 Abb. Geh. M. 24.-, in Leinw. geb. M. 26.-, in Halbfranz geb. M. 28.-

Inhaltsverzeichnis: Reiessochereitung, Keiegssührung: A. Schwarte. — Waffentechnit.
a) Die Wassenichnit in ihren Beziehungen zur Chemie: D. Poppenberg. b) zur Metallungie: W. Schwinning. c) zur Konftruttionsleher: W. Schwinning. d) zur opfischen Sechnit? D. S. Eberhard. e) zur ihhhft und Mathematil: R. Beder. — Technit des Beseitzigungswesens: 3. Schroeter. — Reiegsschissum: D. Kretschwart. — Bordereitung für den Seetrieg und Seetriegssschens auf die Gesamtkultur: A. Kerfting.

"... Als flättften Cinflus aber empfängt man, abgesondert von der reichen flofflichen Belehrung, aus biesem Buche die Aberzengung, daß die Wehrmacht eines Tolten untschlich mit beffen Gesembelultur verfnüpft ift und baber unter dem Gesichtspunkt eines allererften Kulturjattors zu schäden ift."
(Manchen-Augsburger Abendzeitung.)

# In der Sammlung Aus Natur und Beifteswelt find folgende "Rriegsbandchen" erschienen:

Rrieg u. Sieg. Eine turze Darstellung mod. Kriegstunst. Von Kaiserl. ottoman. Major A. C. Endres. . (86. 519.)

Der Arieg im Zeitalter des Bertehrs u. d. Technik. Von Major A. Meher. Mit 3 Abb. . . (Bd. 271.)

Vom Rriegswefen im 19. Jahrhundert. Von Oberft O. v. Sothen. Mit 9 Uberfichtstättchen. . . (Bb. 59.)

Der Seekrieg. Seine geschichtl. Ents wicklung vom Zeitalter der Entdeckungen bis zur Gegenwart. Von Vizeadmiral a. D.Kurt Freih. v. Malhahn. (80.99.)

Das Kriegsichiff. Von Geh. Marines baurat Krieger. Mit 60Abb. (Bb.389.)

Die Gefchühe. V. Generalmajor a.D. Rarl Bahn. Mit Abb. (Bb. 365.)

Die Handseuerwassen, ihre Entwicklung u. Technik. Von Major R. Weiß. Mit 69 Abb. . . . . . (Bd. 364.)

Das Cifenbahnwefen. V. Eifenbahnbau- u. Betriebsinfpett. a.D.C. Biedermann. 2. Aufl. Mitzahlt. Abb. (Bb. 144.)

Das Automobil. Bon Obering. K. Blau. 3. Aufl. Mit 98 Abb. (Bb. 166.)

Die Luftfahrt, i. wissenschaftl. Grundl. u. techn. Entwick. B. Dr. R. Nimführ. 3. R. v. Dr. Huth. Mit Abb. (Bd. 300.)

Die Telegraphen- u. Zernfprechtechnit i. ihr. Entwicklg. V. Telegrapheninfp. H. Brid. Mit 58 Abb. (Bb. 293.)

Die Juntentelegraphie. Von Telegrapheninspettor H. Thurn. 3. Aufl. Mit 51 Abb. . . . . . (Bd. 167.)

Orafte und Rabel, ihre Ansettigung und Anwendung in der Elektrotechnik. Von Telegr.-Inspektor H. Brid. Mit 43 Abbildungen. . . . (Bd. 285.)

Agrifulturchemie. Von Dr. P. Krifche. Mit 22 Abb. (Bb. 914.)

Der Euftstickstoff u. f. Verwertung. V.Br.Dr.K.Kaiser. 19Abb.(Bd.313.)

Chemie u. Technologie der Sprengsftoffe. B. Geh. Reg. Rat Prof. Dr. R. Biedermann. M. 15 Abb. (Bd. 286.)

**DieAbwehrträfte desAörpers. Cin**führ. i. d. Immunitätslehre. B.Briv.=Do3. Dr.H.Kämmerer. 32 Abb. (Bd.479.)

Die Chirurgie unferer Zeit. Von Prof. J. Lester. Mit 52 Abb. (Bb. 939.)

Jeder Band geheftet M. J .--, in Leinwand gebunden M. J.25

Beimatdienst im ersten Rriegsjahr Jahrbuch d. Bund. disch. Srauenvereine 1916. Im Austrage des B. D. S. breg. von Dr. E. Altmann-Gottheiner. Mit 8 Abb. im Text u. auf 4 Tas. Geb. M. 4.— Ein Teil des Etrages sliest dem "Nationalen grauendienst" 311.

Das zweite vom Bunde deutscher Frauenvereine herausgegebene Kriegssahrbuch, das in bedeutend exweitertem Umfange erschein, gibt einen umsassenn Berbild über das, was während des ersten Kriegsshifess an sozialer Kriegsshife von den zum Bunde deutscher Frauenvereine gehörenden Frauen und vielen, die sich ihnen angeschlossen, in allen Teilen des Batetlandes geleistet worden ist.

# Organisation und Tätigkeit der Breisprüfungsstellen

Bortt. geb.i.d. Schlef. Befellich. f. vaterl. Rultur. B. Briv. Dos. Dr. G. Ob ft. Beb. 60Bf.

Der durch seine wissenschaftlichen und gemeinverständlich en Abhandlungen über Bank- und Börsen wesen in weiten Areisen bekannte Bers, behandelt das wichtigke Problem der inneren Ariegssührung, die Ernährungsfrage. Er ift in der Lage, auf Grund praktischer Ersahrungen die Bechältnisse zu schie dern und einen interessanten Einblick in die weitverzweigte Tätigteit der Preisprüsungskeilen zu geben.

# In der Sammlung Aus Natur und Geisteswelt sind zur "Wirtschaftspolitit" erschienen:

Deutschlands Stellung in der Weltwirtschaft. Von Brofessor Dr. Baul Arndi. 2. Rufl. (Bd. 179.)

Das Buch will die Ertenntnis der vollswirtschaftlichen Bedeutung Deutsschangen siem Auslendel, die Greiche Griebungen zum Auslande, die Borteile und Gesahren, die sich aus der segenwättigen hervorragernden Ertellung Deutschlands in der Weltwirtschaft ergeben.

Die Entwicklung des deutschen Wirtschaftslebens im letzen Jahrhundert. Füns Vorträge. Von Prof. Dr. Ludwig Pohle. 3. Aust. (Bd. 57.)

"In ausgezeichneter Weise wird uns hier ein Kapitel deutscher Seichiche vorgesührt, das so recht geeignet ift, uns das Verständnis der Wandlungen zu erichtlichen, deren Ansänge in eine Zeit zurückeichen, aus welcher noch lebende Zeugen vorfanden sind." (Sonntagsbild. New Pork. Staatstytg.)
Deutsches Wirtschaftsleben. Auf geographisch. Grundlage geschildert. Von weil. Prof. Dr. Chr. Gruber. 3. Aufl. von Dr. Hans Reinlein. (Vd. 42.)

"... Der Sachmann wie der Laie wird sich seine nicht gladen als seffeind geschriebenen Subrung durch die Kulle der Ereignisse mit geoften Auben anvertrauen. Zahlreiche tontrete Bespiele erläutern die Antwickungsiendenzen der wirtschaftlichen Settömung im abgelausenen Jahrhundert. Wir bezeichnen das Buch als eine ausgezeichnete, engbegrenzte und doch volsauf erschöpende wirtschaftlichen Beschreiben Beutschand. (Elterarsschaftlichen handweiser.)

Die deutschen Rolonien. Von Dr. A. Beilborn. 3. Afl. Mit Abb. (Bd. 98.)

Unter forgfältiger Berüdfichtigung der neuen Sorfchungsergebniffe wird eine durch Abbildungen und Rarten unterftühre, wissenschaftlich gründliche objettive Schilberung unserer Rolonien gegeben. Gescholchte des deutschen Handels-Von Direktor Brof. Dr. W. Langensbed. (Bd. 237.)

"Das gegebene Material ift febr reichhaltig. Das Buch ift tlar und gefällig geschrieben und eignet fich jur Letture fur jeden Bebildeten."

(Deutsche Banbelsschullehrer-Zeitung.) Geschichte des Welthandels. Von Direktor Brofessor Dr. Max Georg Schmidt. 2. Ausl. (Bd. 118.)

,,... Als tüchtiger Beograph und Sistoriter bat er in recht ansprechenber Weise aus ber gewaltigen Sille bes Goffes in weedmaffiger Glieberung ein Ganzes gestaltet, bas, verbunden mit gesunder Kritit, den Lindrud nicht versehlen wird, (Geographisch Zeitschrift.)

Deutsche Schiffahrt u. Schiffahrtspolitit der Gegenwart. Bon Brof. Dr & Thies. (3d. 160)

Dr. R. Thieß. (30. 169.)
Cine aligemeine Iberficht über die großen vollswirtschaftlichen Sesichtspuntte und Entwicklungstendenzen ber deutschen Schisfahrt in neuester Zeit ift vielfach vermisst worden. Das Wert er möglich eine allgemeinen Ibersicht über diese wichtige Gebiet unseres nationalen Wirtschaftslebens und erichließt weiteren Areisen eine genauere Kenntnis unsperes Schisfahrt.

Jeder Band geheftet M. 1.—, in Leinwand gebunden M. 1.25

## Die Internationale Monatsschrift

für Wissenschaft, Runft und Technik hat die Rufgabe, die sie sich sein Kriegsbeginn gestellt, Deutschlands Kampf um Necht und Gestitung mit den Wassen des Geistes zu sahren, die Zeitereignisse im Lichte wissenschaftlicher Getrachtung, in ihrer Wirtung auf alle Kulturgebiete und in ihrer Bedingtheit durch sie zu zeigen, nach übereinstimmendem Urteil in bervorragender Weise gelöst.

"Was hier die Gelehtten, die, als die größten ihres Jachs, vor dem Artege die erften Bertreter ber Einheitsbestrebungen der Wissenschaft waren, gegen das lügenhafte Ausland, zur Berteidigung unsterer Austus und unsperer Ehre mit ernstem, solichtem und durch glübende Bingabe an Deutschland geadeltem Wort jagen, ist durch die Wucht und die Tiefe, den Glanz oder die erhische Gestinnung nuch Alarbeit des Erkennens und den Mut, ihm Ausdruck zu geden, die edelse und eindeutsvollse Aundgebung, die bisher laut wurde." (Masneheimer Generalamzeiger.)

10. Jahrgang. Jährlich 12 Befte. Bezugspreis vierteljährlich M. 3 .-

## Geographische Zeitschrift

Betausgegeben von Alfred Bettner. XXI. Jahrgang. 1915. Jährl. 12 Befte.

Die "Geographische Zeitschrift" kellt sich die Aufgabe, die Sortschritte des geographischen Wissens und die Veränderungen der geographischen Zuftände in übersichtlicher Weise zusammenzusassen und zu allgemeiner Kenntnis zu bringen. Sie wendet sich dacher keineswegs nur an den Geographen von Berrus, sondern an alle, die an geographischen Dingen Anteil nehmen. Während des Krieges dat sie sich ganz in den Dienst des nationalen Gedantens gestellt und bringt hauptsächlich Russäche über die Kriegesschaupläche und zur politischen Lage.

## Rriegshefte

Der Monatshefte f. d. Naturwiffenschaftl. Unterricht aller Schulgattungen Orsa, von Brofessor Dr. Bastian Schmid. Jährlich M. 14.-, einz, Beste M. 1.50.

Die "Monatsheste für den naturwissenschaftlichen Unterricht" waren ftets bestrebt, neue Erscheinungen in Wissenschaft, Technie und prattischem Leben unterrichtlich verwertbat zu machen. So möchten nun auch die Rieges be fire dem Lehrer der Anturwissenschaften die Mittel an die Hand geben, seinen Unterricht während des Rrieges im besten Sinne zeitgemäß zu gestalten, um so auch diesen Teil des Unterrichts ganz der großen Sade zu weihen, der wir alle dienen.

## Das Deutschtum in den Vereinigten Staaten

Band I: In seiner Bedeutung für die amerikanische Kultur. Band II: In seiner geschichtlichen Entwicklung. Von Pros. Albert B. Saust. 2 vollständig in sich absaeschlichene u. einzeln täusliche Bande. Geh. je M. 9.-, in Leinw. geb. je M. 10.-

"Das Buch erfüllt eine nationale Pflicht. Denn über dieses Bebiet gab es bis jeht weber in Amerika noch in Deutschland eine zusammenhangende, wissenschlich bafterte Darkellung. Wir baben es mit einem liebevoll durchdachten, lichtvoll gegliederten und in eratter historicher Methode durchgearbeitetem Werte pu tun, deffen Gill zudem durchaus angenehm zu lefen ift." (Augeburger Postzeitung.)

## Das Deutschtum im Ausland

Bon Brof. Dr. R. Hoeniger. (Aus Natur und Geisteswelt, Bb. 402.) Geheftet M. 1.-, gebunden M. 1.25

"Das tleine und boch auservordentlich inhaltsvolle Buch muß als erfte selbständige wissenschaftliche Einzelbarftellung des Auslandbeutschtums mit besonderem Dant begrüßt werden. Mit umsassender Sachtenntnis und personlicher Wärme geschrieben. ift es besonders geeignet, das Verftändnis sur die bebeutung und Eigenart der Arbeit und Ziele des Vereins sur das Deutschum im Ausland im deutschen Bolte zu beleden. Das Deutschum im Ausland.)

## Die deutsche böhere Schule nach dem Weltkrieg

Beitrage zur Krage der Weiterentwidlung des boberen Schulwefens gefammelt von Beb. Oberrea. Rat Brof. Dr. J. Morrenberg. Beb. M. 4.80, geb. M. 5.40

Das Bud erörtert in einer Sammlung von Ruffaten aus der Seber unferer bebeutenoften Coulmanner und Badagogen die grage, nach welchen Richtungen bin fic unfer boberes Shulwefen, bas manner und paudogen der glage, nad werden Architigen in find unter oberes Schumeen, das ich im Kriege weisellos bewährt bat, dem aber im nenen Deutschan neue große Ausgaden gestellt lein werden, nach gludlicher Beendigung des Krieges weiterentwickeln muft, wie die erzieherischen Werte, die wir den triegerischen Erlebnissen verdanten, für die Arbeit in den höheren Schulen nuthar gemacht werden tonnen. Neben ber Behandlung von gragen ber Schulorganifation und Schulverwaltung, bes Berechtigungs- und Brufungswefens ufw. werben die Abbandlungen im einzelnen zu zeigen fuden, wo etwa die Nachprufung unferer Unterrichtspiele und Untertichtsmethoden einseben tonnte, wo die beffetnde etwa die Nasprujung unjetet Unternaispiete und tunteringismerpoven einjegen tonnte, wo vie verjetnoe Jand anzulegen wäte. Das ju tun, wird das im Kriege gewonnene dewuhrtein unferer Leiftungsjähigleit uns Ansporn und Kraft geben können, ohne dass sich die Notwendigkeit großer Schulkeformen ergeben mußte. Weniger auf Breite des Wissens wird es ankommen als auf deutsche Grindolicheit und wissenschaftlich eine Geranbilung karter Geelen und trafvoller geren, auf die Hebung der Gelösterantwortlicheit und des Tewnstriens, das das Wohl des Gangen von der Pflichterfüllung des einzelnen abhangt. Zugleich hofft das Bud aud in weiteren Rreifen ein befferes Berftandnis und eine gerechtere Beurteilung der Kulturarbeit der hoberen Schule anzubahnen.

## Quellensammlung zur deutschen Geschichte

Berausgegeben von Erich Brandenburg und Berhard Seeliger. Briefe und Aftenftude jur Gefdicte ber Sriefe und Artenquate nur Beschicke Gerendung des Benticen Reiches (1870/71). Von Erich Brandenburg. I. heft: Vorverhandlungen. (Bis jur Eröffnung der Konferenzen in Verfailles 23. Oktober 1870.) Steif geh. M. 1.00. — II. Heft: Hauptverhandlungen in Verfailles. Steif geh. M. 2.—

Briefe, Aftenftude u. Regeften 3. Beid. d. hobenjoll. Throntandidatur i. Spanien (1866-1870). V. A. Selter. Sielf geb. l. dis 3. 6. Juli 1870 (Gramonts Ect.) M. 2.20. II. 91. 6. M. Berholg. u. d. Nachfpiele d. Kand. M. 2.20. Attenftude jur Gefcichte bes Weltfrieges. Von R. Sefter. (In Vorb.)

#### Weltfrieg Hefte zum

aus der Quellenfammlung gur Geichichte berausgegeben von Cambed, † Rurge und Rühlmann.

Jedes Beft von 32 Seiten 40 Bf. Profpette unentgeltlich und postfrei vom Verlag

Heft 151. Die Entwicklung zum Arieg. Von Seb. Reg. Aat S. Lambec.
Geft 152. Der Ausbruch des Weltkrieges.
Von Privatdop, Dr. E. Berg git thet.
Heft 153. Mobilmachung und Aufmarfch der Beere auf dem westlichen Ariegssschapplah August 1994. Von Ehrealdirter Dr. S. Etzunk.

diettor Dr. H. Strunt. Beft 154. Von dem Vormarfch in grantreich hinein bis 3. Beginn d. Stellungs-tampfes. V. Losedbi. Dr. H. Strunt.

Best 155. Der Stellungetrieg im Westen. Von Lipzeldit. Dr. h. Strunt. Best 161/162. Die Ereignisse im Often mit

Cinfoluf der Rarpathentampfe. Bon Dr. B. Deiters. Beft 163. Die Offenfive der Berbundeten im Commer 1915. Bon Dr. B. Deiters.

Deft 174. Der doutsche Geißt im Welttrieg. Ton Deb. Reg.-Rat G. Lambed. Beft 175. D. deutsche Kriegebichtung1914/16. Ton Seminatehrer W. Bepet.

Beft 176. Die Bolitit mabrend Des Rrieges. Von Geb. Reg.-Rat G. Lambed.

Beft 88/89. Das preuft. u. beutiche Beer. 2 Gefte. Von Dir. Brof. Dr. E. Evers.

Beft 90/91. Die Entwicklung der flotte. Von Diretter Brof. 6. Die dos ft. Beft 100. "Baterland" Bon Dr. C. Neu ft abt

und Brofeffer Dr. B. Rudling.

Beft 161. "Rrieg". Von Dr. E. Reuftabt und Profestor Dr. B. Richling.

Beft 131. Britifder Imperialismus von 1871 bis jur Wegenwart. Bon Brof. Dr. Seliz Salomon.

Beft 134. Stalien. Bon Dr. Sh. Bobnet.

Deft 135. Ofterreid-Ungarn. I. Teil: Das Alittelalter. Ion pof. Dr. K. Beer. Deft 136/137. Ofterreid - Ungarn. II. Teil: Bon 1526 bis 1800. III. Teil: Yon

1800 bis zur Gegenwart. Von prof. Dr. Landwehr v. Pragenau, heft 140. Die Oftseeprovinzen. Von Dr. J. Birgenjohn.

Beft 141. Belgien. Von Dr. St. Baethgen. Beft 142. Deutsch-italienifde Grenggebiete. Von Prof. Dr. M. Wutte.

Weitere Befte find in Vorbereitung.

## Von deutscher Art und Arbeit

Schaffen und Schauen, Band I. 3. Auflage. In Leinwand geb. M. 5 .-

Dies Buch will zeigen, was auf beutidem Boben beutide Arbeit in beutider Art geschaffen und gestaltet, worum unfere Berre brauften tampfen und was, wie wir hoffen, nach fiegreichem Artege fich in neuer Blute und Araft entfalten foll.

"Es handelt fich um ein gan; eigentumliches Wert, wie es mit dem Erwachen des nationalen Sinns jusammenhangt. Es ftedt viel Studium bein und wied viel Wiffen geboten; und boch hat es so gar nichts an fich vom Lexifon. Es wird auf die Bildung einer ternhaften, auf wirflicher Kennints bes politischen und wirtschaftlichen Lebens und seiner Beale aufgebauten ftaatsbürgerlichen Erziehung des Beste mitgegeben an Werten des Wiffens und Wollens. Es weht eitwas wie Zusplangengebetelt.)

(Christitige Freiheit.) rung burd bies große Wert."

## Deutsche Lebensfragen

Rriegsbefte f. d. deutsche Jugend. 3m Binblid a. d. Ereigniffe der Gegenw. gufammengestellt v. Direttor Brof. Dr. M. Siebourg u. Oberlebrer J. Rudboff. M. d. R.

- 1. Von den Freiheitstriegen 3. Welttrieg. 3. Deutschlands wirticaftliche Ruftung.
- 4. Deutschlands Weltmachtstellung. 2. Deutschlands militarische Ruftung.

2. Rufl. Jedes Beft 40 Bf., 10 u. mebr je 30 Bf., Beft 1-4 3uf. in 1 Bd. M. 1.20 "Cs war eine febr gludliche Bee der Berfaffer, Lebensfragen, wie fie jeht tagtaglich an uns berantreten, zu beantworten und den Gelebrungen, wie fie die Ariegeseit fordert, eine richige Sorm zu geben. Und es war ein glücklicher Griff, das sie nicht Antworten boten, wie fie in raschen Augenblicken und im Drange der gebietenden Stunde entstehen, sondern gründlich überlegte Antworten, die von Mannern des Beiftes und erprobter Alugbeit berrühren. Siebourg und Auchoff batten taum eine geschütlere und gediegenere Auswahl treffen tonnen. Wer fich jeht viel beschäftigt mit der Prüfung der Suchez, die dem Bedürfnis der Zeit entsprechen wollen, ift nicht selten überrascht über das oberflächliche Zeug, das dem Augenblid fein Dafein bantt; bagegen ift man erfreut, wenn man Bucher lieft, Die Dauerwert haben und auch im könftigen Frieden ihr Daseinsrecht behaupten werden. Ju diesen gehören diese deutschen Lebensfragen, fie dienen nicht nut burgertundlicher Belebrung, sondern auch echter und rechter faatsburgerlicher Erziehung."

(A. Matthias in der Monatoschrift für höhere Schulen.)

## Wie es zum Weltkrieg kam

Ein Aberblid über feine Vorgefdichte zur Einführung in das gefdichtliche Verftandnis ber Begenwart von Banns Altmann, will. Lebrer am Reglasmnafium Chemnis. 2. Aufl. Mit 1 Weltkarte. Einzeln 50 Bf., 10 und mehr Exemplace je 40 Bf.

Nach einem Aberblid über die Borgefdichte Europas bis 1870 folgt eine turge Betrachtung über den Aufschwung Deutschlands. Dann wird gezeigt, wie Frantreich, Rufland unfere erbitterten Zeinde wurden, durch Englands Eintreifungspollitt gefeffelt. Die bodwichtigen Fragen oftenfattifder Pollitte werden tur eröttert. Andererfeits erfahren untere Bundesgenoffen, Oberreich-lingen und die Aftete, eine Wilrdigung in ihrer Cigenart und ihrer Bedeutung, ebenfo die anderen Staaten Italien, Belgien, Die Bereinigten Staaten, Aumanien in ihren Beziehungen gum Arlege. Ein Abidnitt: Deutschland im Weltfriege fpricht von der Mobilmachung des deutschen Beeres, Kapitals und Beiftes. Gin Rusblid in die Butunft macht mit den inneren Stugen, die uns nach dem Kriege beschäftigen werden, befannt, Damit werden die Wege gewiefen, die jeder einzelne geben tann, um ein rechter Deutscher zu fein

### Lieder der Deutschen

aus den Zeiten nationaler Erhebung. Freiheitsfrieg 1806-15 . Werden des Reichs 1870-71 · Welttrieg 1914-16. Bufammengeftellt u. erläutert von Oberftudienrat Dr. D. E. Somidt. 3. Aufl. Mit Einbandzeichn. v. Brof. Borft Schulze. Rart. M. 1.20

Das Bud umfaft in feiner neuen Beftalt mehr als 120 Lieber aus ben beet großen Cooden nationaler Chebung. Neben 1806-1815 und 1840-1871 ift ber Weitrieg 1914-1916 getreten. Ion ber bis jeht bekannt gewordenen Kriegsbichtung find 43 Lieber ausgewählt worben, außer fiedy einhertwulchenben Offenbarungen beuticher Stimmungen auch vollestimilich folichet, ja auch einige heitere Gaben der Dichtung. Das Buch wird in biefer Zeit nationalen Selbstbefinnens nicht nur in allen beutichen Schulen willtommen fein, es eignet fich namentlich auch ju gelbpoftfendungen und als Gefchentwert.

Kriegsjahrbuch für Volks- und Jugendspiele

in Gemeinschaft mit den Torsihenden des Zentralausschusses für Volks- und Jugendsspiele, E.v. Schendendorist, Görlit, Mitglied des Preuß. Abgeordnetenhauses, u. Prof. Dr. F. A. Schmidt, Sanitätsrat in Bonn a. Ah., hrsg. vom Geschäftsführer Prof. Dr. E. Kohlrausch, Ghmn. Derl. in Hannover. XXIV. Jahrgang 1915. Preis kart. M. 1.80. XXV. Jahrgang 1916. Kart, ca. M. 1.80. [U. d. Pr.]

Wir brauchen ein Reichs-Jugendwehrgeset

Ein Mahnwort zur deutschen Jugendwehrbewegung von Oberlandesgerichtstat Dr. Müller-Meiningen, Mitglied des Reichstages und der bagt. Abgeordnetenstammer. Hrsg. vom Zentralausschuß für Boltss und Jugendspiele. Geh. M. -. 80

Diefe Schrift des bekannten Vortampfers für die torperliche Erziehung unferer Jugend behandelt unter Berückschigung ber eindeinglichen Lebten diefes gewaltigen Rieges in fiels pupadender Weife alle wefentlichen Fragen der tunftigen Wehrtraft unferes Voltes. Sie widerliegt die etwaigen Bedenten gegen ein Jugendwehrgefeb, zeigt beffen große Vortiele, eine Möglichtett und notwendigkeit und bringt einen Entwurf eines Reichsgesches betr. die Vorbereitung der Jungen für den heeresdienft.

# Die militärische Vorbereitung der Jugend im Urteile Sachverftändiger. Nach Beröffentlichungen in Zeitschriften und Zeitungen

attelle Sagverhanviger. Hag Veropentligungen in Zeiggriften unv Zeitunge brsg. vom Zentralausschuß für Volks- u. Jugendspiele. Geb. M. –.80

Die Schrift vereinigt bedeutsame Aufferungen aus der Seber ersahrener Arzte, Schulmanner, Verwaltungsbamter und Offisiere, die, auf Grund bes Erkaffes des Preuft, Kultusministeriums an den Direttor der Kgl. Landesdurnanftalt vom 3. Januar 1915 entftanden, einen Bericht über die bisherigen Ersahrungen und Vorschläge für den weiteren Ausbau geben.

## Holze und Hobelbankarbeiten

Musterblätter von Karl Gotter zur Beschäftigung der Kriegsverwundeten während ihres Ausenthaltes im Lazarett und für die Handsertigkeit der Jugend. 2 Mappen zu je 30 Blatt je M. 1.60, 1 Mappe zu 20 Blatt M. 1.20, vollst. Ausgabe M. 4.–

Diese von K. Gotter, dem Direttor der Städtischen Sandsertigkeitsschule Duffeldorf, herausgegebenen Muskerblätter werden als Ivotagen jur Ausstührung geschmadvoller und nühlicher däuslicher Gebrauchsegegenkände in den Lazaretten und in den Verwundetentompagnien wertvolle Dienste leisten. Die der Auspen beingen Vorlagen für leicht berunkeilende Gebrauchsegenkände, Vorlagen sit getübere Hände, wie Bürkenhalter, Iumenbretter und Blumenleitern, Stieftästen und Truben, Schreibzeuge, Bausspricken usw. nur Vorlagen sit verführenteile Spielwaren, wie Puppenmöbel, Krastwagen, allerhand Liere usw. Die Mappen kellen sich aber nicht allein in den Dienst der Berwundetensurjoge, sondern sie wollen auch für die Handarbeit der Jugend neues Material bieten.

# Der deutschen Jugend Handwerksbuch freg. v. Geh. Oberreg. Rat Prof. Dr. E. Pallat. 193 Abb. u. 4 fart. Taf. Geb. M. S.-

Inhaltsverzeichnis: I. Baßelarbeit, II. Allerhand amusante und lehrreiche Ars beiten aus Papier und Bappe, III. Druden mit Linoleum und Papier, IV. Ans feetigen von Schundpapier. V. Spielgerdt und Spielzeug aus Naturholy. VI. Polyarbeiten für den eigenen Bedarf. VII. Clettrische Apparate.

"Es ware ju wünschen, baf im Intereffe tunftlerifder Bilbung und handwertlicher Schulung biefes Buch gerade jeht weitefte Berbreitung fanbe." (Die Runft.)

## Der deutschen Jugend Sportbuch frese, von Dr. hans &. Simon. Mit gable. Abbildungen. Geb. M. 3,-

"Das Buch ift ein vaterländisches Buch im vollften Sinne des Wortes! Als Sportbuch bietet es in Julie all das, wonach jedes Junglings Ber; verlangt, Leben, Luft, Kampf und Sieg, echt beutidene Boort mit allen feinen Kruben."
(Röper und Gefft.)

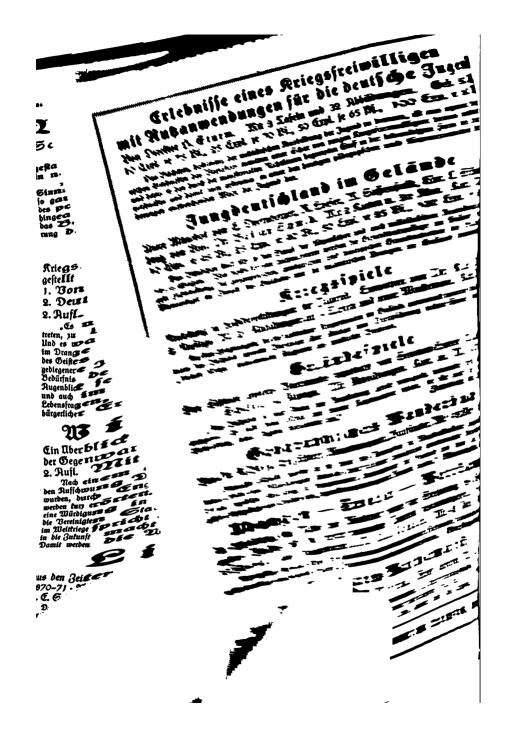

im lus Natur und Geifteswelt

Sammlung wiffenschaftlich-gemeinverständlicher Darftellungen aus allen Gebieten des Wiffens

leder Band ift ingeln täuflich

ic he

e Sie v Sie

--

600 Bande

Beheftet M. 1.-, in Leinw. geb. M. 1.25

lag B. G. Teubner

in Leipzig und Berlin

ber bisher erichienenen Bande innerhalb der Wiffenschaften alphabetisch geordnet e, die mehrere Bande umsaffen, auch in einem Band gebunden erhaltlich

#### I. Religion und Philosophie.

1

rof. Dr. A. Saman n. (Bb. 345.)
L. Riefe d. Menichentebens. Bon
S. Unold. 4. Anfl. (Bd. 12.)
eurl. der Philosoph moderner
Rear Dr. E. Ott. (Bd. 480.)
de Bode, Berfeley, Hume.
Ben und Lefte. Bon well.
L. Bif che L. Lufl. von Brot.
bers. Mit 1 Taf. (Bd. 109.)
sun. Bon Pfarrer Dr. G. So
it 1 Philonis. (Bd. 247.) it 1 Bilbnis. (題6. 247.) Aus Der Berbezeit bes Gir. 3. Geffden. 2. U. (Bb.54.) um und Beltgeicididte feit ber u. Bon Brof. D. Dr. R. Bon Brof. D. Dr. R. (Bb. 297, 298.) be. Denftit im Chriftentum. u bie Philofophie, Theologie, f. Bhilof., Theol., Binchol. d Mufgaben u. Biele, fittl. (26.397.) auungen, Billensfreiheit. Die, Anschauungswelt u. Bon weil. Geh. Archibrat s'ller. (Bb. 463.) eligion fiebe Religion. beurteilung, Die. Eine Ginbie Bipchol. b. Sanbichrift.
Dr. G. Schneibemühl.
bichriftennachbilb. (Bb. 514.) the Mustit. Religion, f. Religion. Jode, Berteley, Dume. und Suggeftion. er. 2. Aufl. Bon Dr. (Bb. 199.) Gine histor. Slisse. Bon o e h m e r. 8. Aufl. (Bb. 49.) itgenoffen. Gefcichtl. u. Erfor C. Bon hoff. (Bb. 89.)
mb Dichtung im Leben Sein.
e D. Dr. B. Dehlhorn. niffe Jefu. Bon (8b. 137.) Brof. D. (235. 46.)

Sfraelitifde Religion fiebe Religion. gant. 3mmanuel. Darftellung und Barbigung. Bon weil. Brof. Dr. D. & fi pe. 3. Auft. Wit Bilbn. (Bb. 146.) Lode, Berlelen, Dume. Die großen engl. Bhilof. B.Dr.B. Ebormener. (86.481.) Buther im Lidte ber neueren Forfdung. Ein trit. Bericht. Bon Brof. D. D. Boeb-mer. 8. Aufl. Mit & Bilbn. (Bb. 118.) (86. 118.) — Martin E. u. d. beutsche Reformation. Bon Brof. Dr. B. Kobser. (Bb. 515.) — f. auch von L. zu Bismard Abt. IV. Mecanit d. Ceistestebens, B. Brof. Dr. M. Berworn. S. A. Mit 18 Fig. (Bb. 200.) Mission, Die evangelische. Bon Bakor S. Baubert. (Bb. 406.) Duftif im Deibentum und Chriftentum. Bon Brof. Dr. Eb. Behmann. (Bb. 217.) Mythologie, Germanifde. Bon Brof. Dr. 3. von Regelein. 2. Aufl. (8b. 95.) Raturphilosophie, Die moderne. . Bon Dr. Bb. 491, Raintengtiologie, Die Moderne. Bon Dr. F. K. W. Berwehen. (Bb. 491. Valdstina und seine Geschickte. Bon Brof. Dr. H. Frh. v. Soben. 8. Aust. Mit. Mit 2 Karten, 1 Blan u. 6 Ansichten. (Bb. 6.)

B. u. s. Auftur in 5 Jahrfausenden. B. Dr. B. Thom sen. W. 86 Abb. (Bb. 260.) Paulus, Der Apostel, u. fein Wert. Bon Brof. Dr. E. Bifcher. (Bb. 809.) stof. Dr. E. Flager. (20. 309.)
Philosophie. Die. Bon Realfaulbir. D. Richert. 2. Aufl. (Bb. 186.)
— Cinffhrung in die Philosophie. Bon Brof. Dr. R. Kichter. 8. Aufl. don Dr. M. Brahn. (Bb. 155.)
— Fahrende Denter. Geschicht. Einleitung in die Philosophie. Bon Brof. Dr. J. Cohn. Rull. Wit 6 Bildn. (Bb. 176.) 

## Erlebnisse eines Rriegsfreiwilligen mit Ausanwendungen für die deutsche Jugend

Bon Direttor D. Sturm. Mit 3 Tafeln und 32 Abbildungen. Beh. 80 Bf. 10 Expl. je 75 Bf., 25 Expl. je 70 Bf., 50 Expl. je 65 Bf., 100 Expl. je 60 Bf.

Das Budiein, bestimmt, der militärischen Ausbildung der Jugend zu dienen, ist aus eigenen triegertischen Erlebnissen des Berfassers inmitten einer Schar von jungen Arlegsfreiwilligen heraus entstanden und bietet so den durch die ministeriellen Richtlinien begrenzten Stoff in der lebendigen Jozm des Arlegseriebnisses und damit zum erstenmal in einer den heutigen padagogischen und körpererziehlichen Ansorderungen entsprechenden Weise der Jugend dar.

#### Jungdeutschland im Gelande

Unter Mitarbeit von E. Doernberger, R. Loefer, M. Saffenfeld, Chr. C. Silberhorn brog. von Prof. Dr. Bastian Schmid. Mit 2 Ratten u. 36 Abb. Kart. M. 1.10 Expl. je 95 Ps., 25 Expl. je 90 Ps., 50 Expl. je 85 Ps., 100 Expl. je 80 Ps.

Das Bandden ftellt fich in den Dienft der torperlichen und auch militätischen Ausbildung unseter 14-18 fahrigen. Jon bestockannten Sachmannern werden die Gelundheitspflege im Gelande sowie die erfte Bilfeleiftung, bie eographischen, geologischen und biologischen Grundtatischen Seb Gelandes, die Meteorologie im Dienfte des Gelandes und die militätischen Abungen im Gelande behandelt.

#### Rriegsspiele

Anleitung zu felddienstübungen der Jugend. Entworfen von Dr. Karl Tittel. 2. Auflage. Mit 21 Abbildungen auf 9 Tafeln und einer Winkertafel. Kart. M. 1.20

Auf den Erfahrungen, die bei nahtreichen Rriegsspielen im Gelände gesammelt worden find, berubend, bietet das Buchlein erprobte Berichläge über Anlage und Durchführung solcher Spiele sowie 36 dem "tleinen Rriege" entnommene Aufgaben als prattifche Beispiele.

#### Geländespiele

Den Söhnen unseres Baterlandes zugedacht von Seminar-Lehrer Baul Georg Schafer. 4. Ruffage. Mit Abbildungen. Kart, ca. M. -. 80

"Das Budlein ift nach Inhalt und Darftellung gleich vorzüglich, turnerisch frisch lebendig und antegend. Es sollte teiner Schule und teinem Klassenlebrer fehlen, ber fich auch um die tomerliche Entwidlung seiner Jugend betummern will." (Jahrbuch ber Turntunft.)

#### Geographisches Wanderbuch

Bon Dr.A. Berg. Ein Subrerf. Wandervogelu. Pfadfinder. Mit 193Abb. Geb. M.4 .-

"Geweckte Schuler werden an der Sand des Berfaffers zu Wandertlinftlern ausgebildet werden. Jebem Seiter von Wanderungen tann das Buch zu einer Jundgrube gewinnreicher Ausstlüge werden. Es fift eine treffliche Anleitung zu triegsgemaffen Aufnahmen im Gelande und tann auch Leitern militärischer Letygange und Leitern von Jugendbampagnien gute Dienfte leiften." (Monatoliche, f. d. Zurnus.)

### Ubungen - Spiele - Wetttämpfe

Bur Exhöhung der Nahr- und Wehrtraft sowie zur Steigerung des Sehvermögens unseres Boltes für die reisere männliche Jugend zusammengestellt von Lurnwart H. Schröer und Hauptmann a. D. K. v. Ziegler. Mit 49 Abb. Kart. M. 1.-

"Wir boffen, daft alle Kreife der Sugendpflege das ausgezeichnete Bilfsmittel zu würdigen und zu benuthen wiffen werben ; auch unfere Berren Offiziere möchte es lebhaft interefferen." (Der Jung beutichland-Bd.)

#### Soldaten-Mathematit

Von Professor Dr. A. Witting. Steif geheftet M. -. 80

2 n halt: 1. Cinleitung. Einfachte 3ablenbeziehungen. 2. Entfernungefchähen. 3. Das feldmaftige Meffen von Entfernungen. 4. Milgemeinen über innere und auferer Dalliftt. 5. Die Leiftungen unferes Infanteriegewebes. 6. Die balliftide Kure. 2. Das Jiefen und bas Treffen.

# us Natur und Geisteswelt

Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicher Darftellungen aus allen Gebieten des Wiffens

Jeder Band ift einzeln täuflich

Verlag B. G. Teubner



Beheftet M. 1 .-. in Leinw. geb. M. 1.25

in Leipzig und Berlin

Verzeichnis der bisher erfcbienenen Bande innerhalb der Wiffenfchaften alphabetifch geordnet Werte. die mehrere Bande umfaffen, auch in einem Band gebunden erhaltlich

#### I. Religion und Philosophie.

1

aithetil. B. Brof. Dr. R. hamann. (Bb. 345.)
Aufgaben u. Ziele b. Menichenischens, Bon Brof. Dr. R. Un olb. 4 Jufl. (Bb. 12.)
Bergfon, Deuri, ber Thilosoph moderner
3. Auf. Mit Bild. (Bb. 14e.) Betig. Bon Bfarrer Dr. E. Dit. (Bb. 480.) Berteten siehe Lode, Bertelen, Sume. Buddhas Leben und Lehre, Bon well. Brof. Dr. R. Bische L. Luft, von Brot. Dr. D. Bibers. Mit 1 Taf. (Bb. 109.)
Calvin, Johann. Bon Pfarrer Dr. G. Sobeu r. Mit 1 Bildnis. (Bb. 247.)
Kriftentum. Aus der Berdezeit des Chr. B. Brof. Dr. J. Erffden. L. A. (Bb. 54.)
Chriftentum und Beltgeschichte seit der Christenstam Man Berg. Dr. D. Reformation. Bon Brof. D. Sell. 2 Bbe. (Bb. 297, 298. - fiebe Jejus, Muftit im Chriftentum. (35. 297, 298.) Einführung in die Thilosophie, Theologie, Binchologie f. Philos., Theol., Binchol. Sthit. Grundzüge ber E. Bon E. Bent. fcher. (Bb. 397.) sche auch Aufgaben n. Liefe, sittl. Lebensanschauungen, Willensfreiheit. Freimaurerei, Die. Anschauungswelt u. Geschächte. Bon weil. Geh. Archivent Dr. L. Keller. (Bb. 463.) Befchichte. Bon weil. Geh. Ard Dr. L. Reller. (Bb. Griechtiche Religion fiebe Religion. Danbidriftenbeurteilung, Die. Eine Ein-führung in die Bindol. d. Handichrift. Bon Brof. Dr. G. Soneibem übl. Mit 51 handichriftennachild. (Bb. 514.) Deidentum fiebe Doftit. belleniftifde Religion, f. Religion. Dume fiebe Lode, Bertelen, Dume. Dupnotismus und Suggeftion. Bon Dr. E. Aromner. 2, Auft. (Bb. 199.) Jefuiten. Die. Eine histor. Sligge. Bon Brof. D. d. Boehmer. 8, Auft. (Bb. 49.) Jeius u. f. Beitgenoffen. Gefcichtt. u. Er-baul. B. Baftor C. Bo n boff, (Bb. 89.) Bagirheit und Dichtung im Leben Jefu. Bon Bfarrer D. Dr. B. Mehlhorn. 2. Aufl.
2. Huff.
Die Gleichniffe Jefu. Bon
Dr. 5. Beine I. 3. Aufl. (Bb. 137.) Brof. D (285, 46.) Islam fiebe Religion.

Lode, Berteley, Dume. Die großen engl. Bhilol. B.Dr.B. Thorme her. (Bb.481.) Luther im Lichte der neueren Forfcung. Ein trit. Bericht. Bon Brof. D. B. Boeb-mer. 3. Aufl. Mit 2 Bilbn. (Bb. 118.) — Martin E. u. b. deutsche Reformation. Bon Brof. Dr. B. Kohler. (Bb. 515.) — i. auch bon & zu Bismard Abt. IV. Mechanit d. Ceistestebens. B. Brof. Dr. M. Berworn. S. A. Mit 18 Fig. (18b. 200.) Mission. Die evangelische. Bon Baftor S. Baubert. (18b. 406.) Muftit im Deibentum und Chriftentum, Bon Brof. Dr. Eb. Behmann. (Bb. 217.) Mithologie, Germanifde. Bon Brof. Dr. J. von Regelein. 2. Aufl. (Bb. 95.) Raturphilosophie, Die moderne. Bon Dr. 3. M. Bermenen. (Bb. Palaftina und feine Geschichte. Bon Brof Dr. S. Grb. v. Coben. 3. Aufl. Mi Dr. H. Frh. b. Soben. 3. Aufl. Mit 2 Karten, 1 Blan u. 6 Ansichten. (Bb. 6.) - P. u. f. Kultur in 5 Jahrtausenden. B. Dr. B. Thom fen. M. 36 Abb. (Bb. 260.) Banlus, Der Apoftel, u. fein Bert. Bon Brof. Dr. E. Bifder. (Bb. 309.) Bhilosophie, Die. Bon Realfculbir. Richert. 2. Aufl. (Bb. 1 (Bb. 186.) Einfahrung in die Philosophie. Bon Brof. Dr. R. Richter. 3. Aufl. bon Dr. M. Brahn. (Bb. 155.) - Subrende Denfer. Geschichtt. Einleitung in die Bhilosophie. Bon Brof. Dr. J. Cobn. 2. Aufl. Mit 6 Bilbn. (Bb. 176.) Religion und Bh. im alten Drient. Bon Brof. Dr. E. bon After. (Bb. 521.)
- Die Bh. d. Gegenw. in Deutschland, Gine Charatteriftit i. Saubtrichtlinien. B.wl. Brof. Dr. D. R il I ve. 6. Mufl. (Bb.41.) — Philos. Wörterbuch. Bon Oberlehrer Dr. B. Thormener. (Bb. 520.) f. a. Naturphilos., Weltanichauung. Jeder Band geh, je M. 1.—. Aus Natur und Geisteswelt In Leinw. geb. je Ml. 1.25 Derzeichnis der bisher erschienenen Bande innerhalb der Wissenschaften alphabetisch geordnet

Bjychologie, Einführ. i. b. Bf. B. Brof. Dr. E. von After. Mit 4 Abb. (Bb. 492.) — Viadologie d. Kindes. B. Brof. Dr. K. G.a u b p. 3. Auft. Mit 18 Abb. (218 d 213.) – Bjudologie d. Berbreders. 2. Auft. M. 5 Plagr. B. Dr. P. Vollik. (39b. 248.) - Ginführung in die erperiment. Bfucho-logie. Bon Dr. R. Braunshaujen. Mit 17 Abbilbungen im Tert. (Bb. 484.) - f. auch Sanbidriftenbeurteilung, Spp-notismus u. Suga. Mechanit b. Geinotismus u. Sugg. Mechanit b. Geifteslebens, Seele b. Menichen, Beranlagung u. Bererbung; Babagogit Abt. II. Reformation fiehe Calvin, Luther. Religion. Die Stellung der A. im Geiftes-leb. B. Lic. Dr. B. Ralmeit. (285. 225.) Relig, u. Philosophie im alten Drient. Bon Brof. Dr. E. bon Ufter. (86.521.)
- Islam, Der. B. Brof. Dr. Sarobig. Bb. 506.) Die Religion der Grieden. Bon Brot. Dr. E. Samter. Delleniftifd-romifde Religionegeininte. Bon Sofprediger Lic. A. 3a-Die Grundzüge b. ifrael. Religions-gefdichte. Bon weil. Brof. Dr. frr Giejebrecht. 2. Aufl. (Bb. 52.) Giefebrecht. a. Raturwiffen Beligion und Frieden. Bon Rampf und Frieden. Bon ruche. 2. Aufl. (B. Raturwiffenfmaft in Dr. Riann fuche. 2. Aufl. (Bb. 141.)

— Die relig. Strömungen der Gegenwart, Bon Superintenb. D. B. Braafch. 2. Aufl. (Bb. 66.) f.a. Bergfon, Bubbha, Calvin, Chriftent. Luther, Baulus, Staat, Testam., Theol. Rousseau. Bon Brof. Dr. 28. 2. Aufl. Mit 1 Bilbnis. Benfel. (Bb. 180.)

Shopenhauer. Bon Mealschuldir. H. Michert. 3. Aust. Wit 1 Vildinis. (Bb. 81.)
Teete des Menichen, Die. Bon Prof. Dr. J. Mehmie. 4. Aust. (Bb. 86.)
— siehe auch Kihchologie.
— sittliche Lebensanichauungen der Gegenwart. Bon weil. Brof. Dr. O. Kirn. 2. Aust. (Bb. 177.)
— siehe auch Ethik.
— siehe auch Felus. (Bb. 245.)
— siehe auch Felus. (Bb. 485.)
— siehe auch Felus. (Bb. 485.)
— siehe auch Felus. (Bb. 184.)
Theologie. Cinsübrung in die Theologie.
— siehe auch Felus. (Bb. 184.)
Berologie. Cinsübrung in die Theologie. Bon Bastor M. Cornils. Bon Bastor M. Erening. Seitzige. B.
Dr. M. Bund. Som mer. (Bb. 512.)
Bettanschauung. Friechisch. Bon Brof.
Dr. Dr. W. Bund. (Bb. 329.)
Bettanschauungen, Die, der großen Philosophen der Reugeit. Bon weit. Brof.
Dr. B. Bund. (Bb. Mill., herausg. bon Fiehe auch Bhilosophe.
Bettentstehung. Entsteh. B. W. u. d. Erde nach Sibliosophe.
Bettuntergang. Intergang der Welt und der Erde nach Seitzigest. Bon Best. und ber Erde nach Seitzigest. Bon Best. und der Erde nach Seitzinschaft. B.
Brof. Dr. W. B. et in stein. 2. Aust. (Bb. 223.)

#### II. Padagogit und Bildungsmefen.

Ameritanifdes Bildungsmejen fiche Techn. Dochfdulen, Universitäten, Boltsidule. Begabung fiehe Berufsmahl. Berufsmahl, Begabung u. Arbeiteleiftung in ihren gegenseitigen Beziehungen. Bon B. J. Ruttmann. (Bb. 522.) Bilbungswefen, D. beutiche, in f. geichicht! Entwicklung. B. weil. Brof. Dr. fer. Baulfen. B. Aufl. Bon Brof. Dr. B. Min ich. M. Bildn. Baulfens. (Bb. 190.) Munch. M. Bilbn. Baulfens. (Bb. 100.) Deutiches Ringen nach Rraft und Goonheit. Aus b. literar. Beugn, eines Jahrh, gefammelt. Bon Turninfpeltor R. D ol-Ter. 2 Bbe. (285. 188. 189.) Graiehung. G. jur Arbeit. Bon Brof. Dr. Eb. Behmann.
— Moderne E. in Saus und Schule.
Bon F. Tews. 2. Aufl. (Bb. 159.) fiebe auch Großftabtpabagogit. Fortbildungsiculweien, Das deutiche, Bon Dir. Dr. F. Goilling. (Bb. 256.) Dir. Dr. F. Schilling. Frobel, Friedrich. Bon Dr. 3 oh. Brit-fer. Mit 1 Tafel. (Bb. 82.) (Bb. 82.)

Srahkadtpädagog. B. Aews. (Bb. 227.)
— iebe Erzieh., Schullämbfe b. Gegenw.
Indigiritendeurteilung, Die. Eine Eineiühr. in die Phydol. der Handickrift. B.
Brof. Dr. G. Schneibemühl. Witst.
iblandigirifennachbildungen. (Bb. 514.)
Oerdarts Lehren und Leben. Bon weit.
Kafter Dr. D. Plügel. 2. Aufl. Mitstidies Dr. D. Plügel. 2. Aufl. Mitsichnis Gerbarts. (Bb. 164.)
Diffsichulweien. Lom. Ben Keltor Dr. B.
Maen nel. (Bb. 73.)
Oochiquien f. Techn. dochichulen u. Univ. Jugendfürlorge, Die difentliche. Bon Waisenhaldsirettor Dr. F. Beier en.
2 Bbe. (Bb. 161. 162.)
— jiebe auch Schuglingsfürlungsfäullehrer W. Biem ann.
Rnahenhandrbeit, Die. in der heutigen Erziehung. B. Sem.-Dir. Dr. ABa b ft.
Mit 21 übb. u. Titelbild. (Bb. 140.)
Rehrerbildung liehe Balfsfähle und Behrerbildung der Ber. Staaten.

Billensfreiheit. Das Broblem der B. Bon Prof. Dr. G. F. Lipps. (Bb. 388.) — f.a. Ethik, Mechan.d. Geistesleb., Pshichol.

Jeber Band geh. je M. 1.-- Aus Natur und Geifteswelt In Leinw. geb. je M. 1.26 Religion u. Philosophie, Dabagogit u. Bilbungswefen, Sprache, Literatur, Bilbenbe Kunft u. Must

Leibesübungen fiebe Mbt. V. Mabdenichule, Die bobere, in Deutsch-land. Bon Oberlehrerin M. Martin. Mittelschule i Bolls- u. Mittelsch. Padagogik, Allgemeine. Bon ? Th. Biegler. 4. Aufl. — Erperimentelle B. mit bei. (Bb. 65.) Brof. Dr. (Bb. 88.) Rudficht auf Die Ergieb. burch bie Tat. Bon Dr. 28. M. Ban. 2. Mufl. Mit 2 Mbb. (Bb. 224.) - (. Erzieh., Großstadthad, Danbichrif-tenbeurteilung: Bipchologie, erperimen., Bibch. d. Kindes, Beranlagung und Ber-erbung Abt. L. erbung Abt. I. Beien und Ibeen. Bon Geh.
Reg.-Kat Brof. Dr. B. Katorp. 2. Aufl.
Mit Bilden. u. 1 Briefiafimite. (Bd. 250.)
Konffeau. Bon Brof. Dr. B. Senfel.
2. Aufl. Mit 1 Bildenis. (Bd. 180.)
Soule flehe Fortbildungs-, Silfsiculwef., Hoch-, Mädden-, Mittel-, Bollsfaule.
Egulhygiene. Bon Brof. Dr. L. Burgerite in. B. Aufl. Mit 33 Fig. (Bd. 96.)
Schulfämpfe der Gegenwart. Bon 3.
Tews. 2. Aufl.
flehe Errichung. Großschräft. fiche Erziehung, Großftabtpab. Son Beh. Ctubienrat Oberrealiculbir. Dr. R. Anabe. — f. auch Unterrichtswefen. (286, 85.) Stenographieshiteme. Die beutiden St., ihre Entwick. u. i. Anwend. B.R. Beinmeifter, Bettor f. St. (**236.** 536.)

III. Sprace, Literatur, Bilbende Runft und Mufit.

Architettur siehe Baukunst und Menaif- Drama, Das deutsche D. d. 19. Jahrh. In sanearchitettur.
Afthetik, Bon Brof. Dr. R. Hamann.
— siehe auch Boeitt. (Bb. 345.)

Bittowsti. A. Aust. Wift. Wit I Bilbnis belbels. (Bb. 51.) Bankunde fiehe Abtig. VI. Baukunft. Deutsche B. im Mittelalter. Bon Geh. Reg.-Rat Brof. Dr. A. Mat-thaet. 3. Auft. Mit 29 Abb. (Bb. 8.) Deutide Bautunft feit bem Dittelalter bis 8. Ausg. des 18. Jahrh. Bon Geb. Reg.-Rat Brof. Dr. U. Matthaei. Mit 62 Abb. und 3 Tafeln. (Bb. 326.) Dentide Baufunit im 19. Jahrh. Bon Geh. Reg. Rat Brof. Dr. U. Matthae f. Wit 35 Abb. (Bb. 453.) (Bb. 453.) fiebe auch Renaiffancearchiteftur. Beethoven fiehe Sanbn. Bildenden Runft, Bau und Leben ber. Bon Dir. Brof. Dr. Th. Bolbehr. 2. Aufl. Mit 44 Abb. (Bb. 68.) — fiehe auch Bantunft, griech. Runft, Maler, Malerei, Stile. Pjörnfon fiehe Shien. Bud. Bie ein Buch entsteht fiehe VI. Budgemerbe. Das B. und die Ruftur. IV. Deforative Runft bes Altertums. Bon Dr. Fr. Boulfen. Mit 112 Mbb. (Bb. 454.) Drama, Das. Bon Dr. B. Busse. Mit 3 Abb. 8 Bbe. I: Bon ber Antite 3. franz. Klassismus. II: B. Berfailles bis Weimar. III: B. b. Momantif z. Ge-(85b. 287/289.) genwart.

Student, Der Leipziger, von 1409 bis 1909. Bon Dr. 28. Bruchmüller. Mit 25 Abb. (Bb. 278.) Studententum, Geschichte bes beutigen St. Bon Dr. B. Bruch muller. (Bb. 477.) Lechniche Dochoulen in Rordumerita. Bon Brof. S. Müller. Mit gaftr. Abbilb., Rarte und Bageplan. (Bb. 190.) Turnen. Bon Oberlehr. Frit Edarbt. (Bb. 583.) Universität, über Universitäten u. Universitätsfub. B. Brof. Dr. Th. 8 ie a-fer. Mit 1 Bilbn. Dumbolbts. (Bb. 411.)

Die amerikanifche Univers. Bon Bb. D. E. D. Berry Mit 22 Abb. (Bb. 206.) Unterrichtsmefen, Das deutiche, ber Gegenwart. Bon Geh. Studienrat Oberreal-ichuldir. Dr. A. Anabe. (Bb. 299.) f. auch Schulwesen. Bolfsbildungswesen, Das moderne. Bü-der- und Lesehallen, Bolfshochschulen und verwandte Bildungseinrichtungen in den wicht, Kulturländern. B. Stadtbibl. Dr. G. Fris. Mit 14 Abb. (Bd. 266.) Bolls- und Mittelschule, Die preugliche, Entwicklung und Liefe. Bon Geb. Reg.-u. Schulrat Dr. A. Sach fe. (Bd. 492.) Bollsichule und Lebrerbildung ber Bereinigten Staaten. Bon Dir. Dr. F. Ruy-pers. M. 48 Abb. u. Titelb. (Bb. 150.) Leichenkunft. Der Beg gur B. Bon Dr. E. Weber. Mit 82 Abb. u. 1Xaf. (Bb. 430.)

— siehe auch Grillvarzer, Hauptmann, Sebbel, Ihlen, Lessing, Schiller, Shate-speare, Theater. Durer, Albrecht. Bon Dr. R. Wust mann. Wit 33 Abb. (Bb. 97.) Fremdwort und Lehnmart Ba. 18. 390. fel. Bon Dr. S. Spiero. (Bb. 390.) Fremdwort und Lehnwort. Bon Dr. Elife (Bb. 570.) Richter. Gartenfunft fiehe Abt. VI. Sartentrung jehe Aot. VI. Erichische Komdole, Die. Von Brof. Dr. U.Körte. W. Tielb. u. 2 Taf. (Bb. 400.) Sriechische Kunkt. Die Blütezeit der g. K. im Spiegel der Reliefarkophage. Gine Einführ. i. d. griech. Plaftik. V. Dr. d. Wacht i. v. W. STaf. u. 32 Abb. (Bb. 272.) — ziehe auch Delorative Kunkt. Eriehische Tragoble, Die, Bon Brof. Dr. J. Geffden. Grillvager, Franz. Der Mann u.b. Werf. B. Brof. Dr. U. Kleinberg. M. Bilbu.

Darmonium f. Tafteninftrum. (1995.513.) Dauptmann, Gerhart. B. Brof. Dr. E. Suf-ger-Gebing. 2. berb. u. bernehrte Auff. Mit 1 Bilbn. (1805.28?

Jeder Band geh, je M. 1.— Aus Natur und Geifteswelt In Leinw. geb. je M. 1.25 Derzeichnis der bisher erjchienenen Bande innerhalb der Wissenschaften alphabetisch geordnet

Daubu, Mogart, Beethoven. Bon Brof. Dr. C. Rrebs. 2. Mufl. Mit 4 Bilbn. Bon Brof. oebbel, Friedrich. Bon Brof. Dr. D. Bal-gell. Mit 1 Bildnis. (Bb. 408.) ((9h. 92.) Delbenfage, Die germanifde. Bon Dr. 3. BR. Bruinier. (Bb. 486.) fiebe auch Boltsfage. — jiebe auch Boltsjage.

Domerische Dichtung, Die. Bon weil. Rettor Dr. G. Finsler. (Bb. 496.)

Ihren, Björnson n. i. Zeitgenossen, B. weil.

Brof. Dr. B. Kahle. 2. Aust. v. Dr. G.

Worgenstern. Mit 7 Bibn. (Bb. 193.)

Impressionismus. Die Maler des J. Bon

Brof. Dr. B. Lázár. Mit 32 Abb. u.

Ligen Fases 1 farb. Tafel. (Bb. 395.) Rlavier fiehe Tafteninftrumente. Komodie f. Griech. Komobie. Kunft. Deutsche R. im tagl. Leben bis aum Schlusse b. 18. Jahrh. B. Brof. Dr. B. Daend de. Mit 63 Abb. (Bb. 198.) — J. a. Bautunst, Bilbende, Deforative, Eriech. Oficiat K.; Gartent. Abt. IV. Kunstuflege in Saus und Deimat. Bon Superint. R. Bürtner. 2. Aufl. Mit 29 Abb. - fiehe auch Wohnungseinricht. Abt. VI 29 Mbb. Runittednit fiebe Sols Abt. VI. Lehnwort fiehe Fremdwort. Leffing. Bon Dr. Ch. Schrempf. Mit einem Bilbnis. (Bb. 403.) Lyrit. Gefdichte b. beutid. Q. f. Claudine. B. Dr. S. Spiero. 2. Aufl. (Bb. 254.)
— fiebe auch Minnefang, Frauenbichtung, Bolfslieb.
Mater, Die altdeutschen, in Saddeutschland. Bon S. Demis. Mit 1 2166. i. Tert und Bilberanhang. (Bb. 464.)
— fiehe auch Dürer, Michelangelo, Impreffionismus. Malerei, Die deutsche, im 19. Jahrh. Bon Brof. Dr. R. Samann. 2 Bande Tert, 2 Bande mit 57 ganzseitigen und 200 halbfeitigen Abb., auch in 1 Salbperganibb. zu M. 6.—. (Bb. 448—451.) Riederlandische M. im 17. Jahrh. in Dr. S. Sangen. Mit 37 266b. mentbo. ju Dt. 6 .-. Bon Dr. S. Nangen. Mit 37 Mbb. Diebe auch Rembranbt. [(Bb. 378.) Michelangelo. Bon Brof. Dr. E. Sil-bebranbt. Mit 44 Ubb. (Bb. 392.) Minnefang. Bon Dr. J. B. Bruinier. Mogart fiebe Saybn. ((Bb. 404.) Dufit. Die Grundlagen b. Tonfunft. Berfuch einer genetischen Darftellung ber allgemeinen Mufiffehre. Bon Brof. Dr. D. Rietsch. (Bb. 178.)
— Musif. Kompositionsformen. B. S. G.
Kallenberg. 2 Bbe. Bb. I: Die elementaren Tonverbindungen als Grund. lage der Sarmonielehre. Bb. II: Kon-trapunftit u. Forment. (Bb. 412, 413.) - f. a. Sandn, Mogart, Beethoven, Oper, Orchester, Tasteninstrumente, Wagner. Mustfal, Romantis. Die Bistezeit der m. R. in Deutschland. Bon Dr. E. Fiel. Mit 1 Sishouette. (Bb. 239.)

Mufitgeidicte. Bon Dr. M. Ginftein. (8b. 438.) Beifviele gur alteren Mufitgefc. Bon Dr. A. Einfte in. Muthologie, Germaniche. Bon Brof. Dr. J. D. Regelein. 2. Aufl. (Bb. 95.) Movelle fiehe Roman. Deutsche. Rovelle siehe Koman.
Oper, Die moderne. Bom Tobe Wagners bis aum Weltfrieg (1883—1914). Bon Dr. E. Jikel. Mit I Bildn. (Bb. 495.)— siehe auch Hahdn. Wagner.
Orcheiter. D. Instrumente d. D. B. Broj. Dr. Fr. Bolbach. W. 60 Abb. (Bd. 384.)— Das moderne Drackter in feiner Entwidlung. Bon Brof. Dr. Fr. Bolbach. Mit Partiturbeisp. u. Izaf. (Bb. 308.) Orgel fiche Tafteninftrumente. Oftafiatifche Runft und ihr Ginfluß auf Guropa, Bon Dir. Prof. Dr. R. Graul. Mit 49 2166. (286, 87.) Berfonennamen, Die beutiden. M. Bahnifch. 2. Aufl. Bon Dir. (Bb. 296.) Berfpettive, Erundguge der, nebit Aniven-bungen. B. Brof. Dr. R. Doeble-mann. M. 91 fig. u. 11 Ubb. (Bb. 510.) Photographie, Die fünftlerifde. E. Barft at. M. 12 Zai. Bon Dr. Bhotographte, Die inmiterijaer. Son de. E. Warstat. M. 12 Tai. (Bd. 410.) I. auch Khotographte Abt. VI. Vlastif s. Griech. Kunst, Wichelangelo. Poetik. Bon Dr. R. Müller-Freienstels. (Bb. 460.) it. Eine hellenift. Stadt in Ita-Pompeji. (26. 272.) 2. Aufl. M. 62 Abb. Brojeftionslehre. Bon Zeichenlehrer A. Schubeisth. M. Abb. (Bb. 564.) Rembrandt. Bon Brof. Dr. B. Schubring. Mit 50 Ubb. (Bb. 158.) ring. Mit 50 Albb. (250. 198.)
Renaissancearchitestur in Atalien. Bon
Dr. B. Frankl. 28be. I. M. 12 Taf. u.
27 Tertabb. II. M. Albb. (25d. 381/382.)
Abetoris. Bon Dr. E. Geigler. 2 Bbe.
Bb. I. Richtlinien für die Kunst des
Sprechens. 2. Aust. Bb. II. Anweisungen zur Kunst der Rebe. (28d. 455/456.)
— f guck Sprache: Stimme Abb. V. f. auch Sprache; Stimme Abt. V. Roman. Der frangofifche Roman und Die Rovelle, Bon D. Flate. (Bb. 877.) Romantit, Deutide. Gine Sfisze. Bon Brof. Dr. D. Balgel. 2. u. 3. umgearb. Aufl. (Bb. 232.)
— jiebe auch Mufital. Romantit. Zage jiebe Selbenfage, Boltsfage, Mpthol. Schiller. Bon Brot. Dr. Th. Liegler. (Bb. 232.) Mit 1 Bilon. 3. Muff. 13 .- 18. T. (Bb. 74.) Shillers Dramen. Bon Broghmnafialbirettor E. Seufermann. (Bb. 493.) Shafefpeare und feine Beit. Bon Brof. Dr. E. Gieper. M.3 Mbb. 2.Mufl. (98.185.) Sprache. Die Sauptopen bes menichlichen Sprachbaus. Bon weil. Brof. Dr. F. R. Find. (Bb. 268.) Find. Dr. B. Fifcher. (Bb. 475.)

Jeder Band geb. je M. 1.— Aus Natur und Geifteswelt In Leinw. geb. je M. 1.25 Sprace, Citeratur, Bilbende Kunft und Mufit, Gefdicte, Kulturgefcichte und Geographie

Sprache. Fremdwert und Lehnwort. Bon Dr. Elife Richter. (Bb. 540.) Sprachtamme des Erdfreifes. Bon weil. Brof. Dr. F. R. Find. 2. Mufl. (Bb.267.) Sprachwissenschaft. Bon Brof. Dr. Rr. Sanbfelb-Rensen. (Bb. 472.) — Bie wir sprechen. Bon Dr. E Rich-ter. Mit 20 Abb. (Bb. 354.) — s. a. Rhetorit; ebenso Stimme Abt. V. Stile. Die Entwidlungsgefdicte ber Stile in ber bilbenden Kunft. Bon Dr. E. Cobn-Wiener. 2 Bbe. I: Bom Aletertum bis zur Gotil. Mit 57 Abb. II: Bon ber Kenaissance b. z. Gegenwart. Mit 31 Abb. afteninstrumente. Klavier, Orgel, Sar-monium. B. Brof. Dr. O. B ie. (Bb. 325.) Taften inftrumente. Theater, Das. Schaufpielhaus und Schau-

pielfunst vom griech. Altert. bis auf die Gegenwart. Bon Prosessor Dr. Chr. Gaehde. 2. Aufl. M. 18Abb. (Bb. 230.) Tontunit fiebe Mufit.

Tragodie j. Griech, Tragodie. Urheberrecht fiehe VI.

Utheberrecht siehe VI. Beltstieb. Das beutsche. Aber Wesen und Werben beutschen Bolfsgesanges. Bon Dr. J. W. Bruin ter. S. Auss. Bruin er. S. Auss. Gvo. Dr. D. Bödel. 2 Auss. (Bb. 7.) b. Dr. D. Bödel. 2 Auss. (Bb. 262.) — liehe auch Selbeniage. Wythologie. Bagner Das Kniefwert Kichard Bagners. Bon Dr. E. J ste I. Wit Bildn. (Bb. 330.)

- fiebe auch Mufit. Romantit u. Ober. Beidenfunft. Der Beg jur 3. Bon Dr. E. Beber. Dt. 82 2(bb. u. 1 Taf. (Bb. 430.) 3. auch Beripettive, Brojeftionslehre, Britungsmejen. B. Dr. D. Die 3. (Bb. 328.)

IV. Gefdicte, Rulturgefdicte und Geographie.

Afrita. B. Brof. Dr. R. Dove. (Bb. 505.) Burger im Mittelatter f. Ctabte. Alpen, Die. Bon S. Reishauer. Mit Bugant. Charatterfopfe. B. Bribatbog. Dr. Alpen, Die. Bon D. Reishauer. Mit 26 Abb. u. 2 Karten. (Bb. 276.) Alterting, Das. im Leben ber Gegenwart. B. Prof. Dr. B. Cauer. 2. A. (Bb. 356.) Amerita. Cefa. d. Berein. Staaten v. A. B. Brof. Dr. E. Daenell. 2 M. (Bb. 147.) Ameritaner. Die. B. M. W. Butler. Dich. b. Brof. Dr. Tase tows it. (Bb. 319.) (Bb. 319.) Technifche f. Lebrerbild., Boltsichule, Sochichulen, Univeri Umeritas Abt. II. Antite Birtichaftsgeichichte. Bon Dr. D. Reurath. (25). 258.) Antites Leben n. b. aguptifden Pappri. Bon Brof. Dr. Breifigte. (Bb. 565.) Auftralten und Reufeeland. Land, Leute und Birticatt. Bon Brof. Dr. R. Bon Brof. und Birtidaft. Bon B Schachner. Mit 23 Mbb. (Bb. 366.) Babylonifde Kultur, Die, i. Berbreit, u. i. Nachwirfungen auf b. Gegento. B. Brof. Dr.F.C. Lehmann - Haupt. (Bb. 579.) Valtischen Provinzen, Die. B. Dr. B. Tor-nius. 2. Aufl. M. 8 Abb. u. 2 Kar-teuffizzen. (Bb. 542.) Bauernhaus. Rulturgeidichte Des Deutiden B. Bon Reg.-Baumeifter Chr. Rand. 2. Aufl. Dit 70 Ubb. (Bb. 121.) Bauernftand. Gefdichte Des Deutichen B. Bon Brof. Dr. S. Gerdes. Mit 21 2166. (Bb. 320.) Betgien. Bon Dr. B. O & wald. 2. verbeis. Aufl. W. 5 Kart. (Bb. 501.) Bismard und seine Zeit. Bon Dr. B. Ba-lentin. Mit einem Bildn. Bismard. 13.—15. Tausenb. (Bb. 500.) 13.—10. Laulend. Braudenburglich-preuhilche Gelchichte. Bon Archivalithent Dr. Fr. Frael. 2 Bbe. I. Bon ben Anfängen bis zum Lobe Friedrich Wilhelms I. 1740. II. Bon ber Regier. Frbr. d. Großen b. z. Ausberuch d. Bielitrieges. (Bb. 440/441). Buchgewerbe. Das B. und die Kultur. Mit 1 Abb. - fiebe auch Schrift- und Buchwefen.

R. Dieterich. Mit 2 Bildn. (Bb. 244.) Calvin, Johann. Bon Pfarrer Dr. G. Sobeur. Mit 1 Bildnis. (Bb. 247.) China. Bon Brof. Dr. M. Conraby. (Bb. 557.) Chriftentum u. Beltgeidichte feit ber Re-Oprifentium u. Beitgeigingte jeit ber Rejormation. Bon Brof. D. Dr. R. Sett.
2 Wbe. (Bb. 297/298.)
Peutig siehe Bauernhaus. Bauernftand,
Dorf, Francelleben, Geschichte, Hanbel,
Jahresfeste, Reich, Staat, Stäbte, Berjasjung, Berfassungsrecht, Bollsstämme, Bolfstrachten ufw. Bon R. Mielfe. 2. Auft. Mit 51 Abb. (Hb. 192.) Eiszeit. Die und der vorgeschichtliche Mensch. Bon Brof. Dr. G. Stein-mann. Mit 24 Abb. (Bb. 302.) England. Bon Brof. Dr. B. Dibelius. porgefdidtlide Stein - (Bb. 302.) (Bb. 446/447.) 2 Bbe. Gegland und Teutichland in ihren Beziehungen vom Mittelater bis jur Gegenwart. Bon Brof. Dr. 28. Lan-(Bb. 543.) genbed. Englands Beltmacht in ihrer Entwidlung vom 17. Jahrhundert bis auf un-fere Lage. B. Brot. Dr. B. Langen-bed. 2. Auft. Mit 8 Bilbu. (Bb. 174.) Entdedungen, Das Beitalter ber. Bon Brof. Dr. C. Bunther. 3. Mufl. Mit 1 Belt-(Bb. 26.) farte. Erdfunde f. Wirtichaftl. Erdfunde. Geo-Europalice Borgeicicte. B.D. Schmidt. Bon Dr. E. Degarblicher gergeintmie. S.D. S.D. S. De-brient. M. 7 Ubb. u. 2 Tat. (Bb. 350.) Frankreich f. Königstum. Revolution. Krauenbewegung. Die moderne. Ein ge-schichtlicher überblich. Bon Dr. K. Schirmacher. 2. Aufl. (Bb. 67.) Frauenleben. Deutich., i. Banbel d. Jahr-hunderte. Bon Dr. Eb. Otto. (Bb. 45 Jeber Band geh, je M. 1.— Aus Natur und Geifteswelt In Ceinw. geb. je M. 1.25 Derzeichnis der bisher erschienenen Bande innerhalb der Wissenschaften alphabetisch geordnet

Friedrich b. Gr. B. Brof. Dr. Th. Bit-terauf. 2. A. M. 2 Bilb. (Bb. 246.) Gartentunft. Geschichted. G. B. Reg.-Baum. Chr. Rand. Mit 41 Abb. (200. 274.) Geographie f. Afrifa, Alpen, Baltifche Brovinzen, Auftralien, Belgien, China, England, Island, Kartentunde, Orient, Offfeegebiet, Bolarforschung, Bolen, Politifche Geographie, Schweis. Stäbte, Bermanijch Selbenfage fiebe Gelbenfage. Germanijch Luttur in ber Urzeit. Bon Brof. Dr. G. Steinhaufen. 2. Aufl. Mit 13 Abb. (Bb. 75.) Beidichte, Deutiche G. im 19. 3ahrhun-bert bis gur Beichseinheit. Stiggen gur Entwicklungsgeschichte ber beutschen Ein-heit. Bon Erof. Dr. A. Schwemer. 3 Bde. I: Resauration u. Revolution. 3. Aufl. (Bb. 37.) II: Die Reattion u. bie neue Ara. 2. Aufl. (Bb. 101.) III: B. Bund z. Reich. 2. Aufl. (Bb. 102.) - f. auch Bon Buther gu Bismard, Brandenburg-preuß. Geich., Krieg, ber 30-jährige, Friedrich b. Gr., Bon Jeno bis 3. Biener Kongres, Revolution 1848, Moltfe, Bismard, B. biich. Boit 3. btid. Staat; Staat, b., b. Reich, b. b. Stadt: Stadt, d., d. Meich, d. d. Gefähigte der Römer f. Nömer.
Griechentum. Das G. in seiner geschicktlichen Entwickung. Bon Bros. Dr. R. v. S. cala. Mit 46 Ubb.
Griechische Städte. Kulturbilder aus gr. St. Bon Oberlehrer Dr. E. Biebarth.
2. A. M. 23 Ubb. u. 2 Taseln. (Bb. 131.) Danbel. Sefaichte b. Beithandels B. Brof. Dr. M. G. Scom ibt. 2. Aufl. (Bb. 118.)
— Gefaichte bes deutigen Danbels. Bon Brof. Dr. 28. uangen bed. (Bb. 237.) Sandwerf, Das deutsche, in einer fusturgeschiedtlichen Entwicklung, Bon Dir. Dr. E. Otto. 4. Aufl. Mit 27 Abb. (18d. 14.)

— s. auch Delorative Kunft Abt. III. Daus. Runftpflege in Daus u. Deimat. B. Superintenbent R. Burtner. 2. Aufl. Mit 29 Abb.

1. auch Bauernhaus, Dorf. Bob. nungseinrichtung, Wohnhaus Abt. VI. Beldenfage, Die germanifche. Bon Dr. 3. 28. Hruinter. (XBD. 486.) Solland fiebe Stabtebilter, Siftorifche. Jahresfeste, Deutide, und Bollsbrauche. Bon Brof. Dr. E. Fehrle. (Bb. 518.) (Bb. 518.) Japaner, Die, i. b. Beltwirtichaft. B. Brof. Dr. K. Rathgen. 2. Aufl. (Bb. 72.) Jefuiten, Die. Eine histor. Stisze. Bon Brof. Dr. H. Boehmer. 3. Ausl. (Bb. 49.) Internationale Leben. Das, d. Gegenw. Bon A. S. Frieb. M. 1 Taf. (Bb. 226.) Jelam, Der. Bon Brof. Dr. Sarovis. (**23**b. 506.) Island, bas Land und bas Bolt. Bon Brof. Dr. B. Sexrmann. Mit 9 Abb.

Raifertum und Papittum. Bon Brof. Dr. (29b. 576.) M. Sofmeifter. Ralender fiche Mbt. V. Dr. Egerer. (Bb. 560.) Rotonialgeschichte, Allgemeine. Bon Brof. Dr. F. Reutgen. 2 Bbe. (Bb. 545/546.) Rinigstum, Frangosisches. Bon Brof. Dr. wentgerum, Französisches. Bon Prof Dr. M. Schwemer. (Bb. 574.) Rrieg. Der, im Beitatter des Bertehrs und der Technit. Bon Major A. Meher. M. 3Ubb. u. 2 Taf. (Bb. 271.) Aulturgeschichte d. Krieges. Bon Geb. Horran Prof. Dr. E. Hethe, Prof. Dr. E. Doren, Prof. Dr. B. Herre, Brojessor. Br. Schweibler, Professor. Dr. R. BBeule. (86.561.) Der Dreifigjahrige Rrieg. Bon Dr. (Bb. 577.) Bom Rriegemejen im 19. Jahrhundert. Bon Major D. v. Gothen. Wit 9 aberichtstarten. (Bb. 59.)
- Rrieg und Gieg. Gine turge Darftelfichtstarten. lung moderner Kriegstunft. Bon Raif. Ottoman. Major a. D. G. C. Enbres. - fiehe auch Geefrieg. (935.519.)Kultur f. Babylonische K., Bauernhaus, Germ. Kultur, Griech. Städte, Hand-wert, Palästina, Krieg, Mittesalterliche Kulturiveale, Mytenische K. Bölkertunde. Luther, Martin E. u. d. difche. Reformation. Bon Broj. Dr. B. Robler. (Bb. 515.)

j. auch Bon B. zu Bismard; ferner Buther Wbt. I. [(28b. 572.) Marr. Bon Brof. Dr. R. Bilbranbt. Menich u. Erde. Stiggen v. den Wechiel-beziehungen zw. beiden. B. weil. Prof. Dr. A. Kirchhoff. 4. Aufl. (Bb. 31.) - f. auch Giszeit; Menich Abt. V. Mittelatterl. Kulturideale. Bon Brof. Dr. B. Bedel. 2 Bde. I: Helbenleben. II: Ritterromantif. (Bd. 292, 293.) Rottle. B. Kaiferl. Ottoman. Wajor a. D. F. C. Enbres. Mit 1 Bilbn. (Bb. 415.) Mange, Die, als historisches Dentmal jo-mie ihre Bebeutung im Rechts- und Birtschaftsleben. Bon Brof Dr. A. Lujchin d. Ebengreuth. Mit 53 Abb.
— siehe auch Geld. Abt. VI. ((3b. 91.)
Melenische Kultur. Die. Bon Arcf. Dr. F. C. Lehmann - Saupt. (Bb. 581.) F. C. Lehmann-Saupt. (Bb. 581.) Mythologie [. I. Mapoleon L. Gon Brof. Dr. Th. Bitterauf. 3. Aufl. Mit 1 Wildn. (Bb. 195.) Kationalbemugtfein fiede Boll, vom dt. Boll 3. dt. Ctaal. Raturvöller, Die geiftige Kultur der R. B. Krof. Dr. K. Th. Kreu H. M. 9 Ab. 1. Ctaal. [3b. 452.) Orient, Der. Eine Länderfunde. Bon E. Ban se. 3 Bbe.

Bd. I. Die Allasländer. Marollo, Algerien, Tunesien. Mit 15 Abb., 10 Partensstän, 3 Diagr. u. 1. Tafel. (Bb. 277.)

(96b. 461.)

### Jeber Band geh. je M. 1.— Aus Natur und Geisteswelt In Ceinw. geb. je M. 1.25 Geididte, Kulturgeididte und Geographie

f. auch Balaftina, Türtei. Dierreid, Scichigte der auswärtigen Be-litte Ofterreichs im 19. Jahrhundert. Bon R. Charman 2 Boe. I. Bis aum Stutze Metternichs. (Bb. 374.) II. Bon ber Revolution bis gur Annegion (1848 bis 1908). (Bb. 375.) Diterreichs innere Gefdichte v. 1848 bis 1907. B. R. Charmab. 2 Bbe. 2. Mufl. Bb. I; D. Borberrich, b. Deutichen. Bb. II: Der Kampf b. Mationen. (Bb. 242, 243.) Ofterr.-Ungarn. 2 Bbe. Bb. I. Land. Bevöllerung, wirtichaftl. Berhaltnife, materielle Rultur. Bon Brof. Dr. F. Seiberich. Bb. II. Geschichte, Staatsberfaffung, geiftige Ruliur, Begiehungen au and. Banbern, insbef. Deutschland. 3u and. Lanbern, insbef. Dentichiand. B. Brof. Dr. O. Beber. (Bd. 551/552.) Ditmart f. in Gbt. VI. Ditjeegebiet. B. Brivatbos. Dr. G. Braun. 21 Abb. u. 1 mehrf. Rarte. (Bb. 367.) Balaftina und feine Gefdichte. Bon Brot. Dr. b. Freiherr von Coben. 3. Muft. Mit 2 Karren, 1 Blan n. 6 Unf. (Bb. 6.)

B. u. f. Kultur in 5 Jahrtanienden.
Bon Gomn.-Oberl. Dr. B. Thomfen.
Mit 36 Ubb. (Bb. 260.) Bapittum f. Raifertum. Bappri f. Untites Leben. Bolarforidung. Gefchichte ber Entbedungs. reifen jum Rord. u. Gubpol b. b. alteft. Beiten bis jur Gegenm. B. Brof. Dr. f. Saffert. 3. Aufl. Mit 6 Ratt. (Bb. 38.) Bolen. Bon Brof. Dr. R. B. Raindt. Mit (Bb. 547.) 6 Rarten. Bolitik. B. Dr. A. Srabow ffp. (3b. 537.)
— Grundange ber Beltpolitik. Bon Brot. Dr. Hash age ber Beltpolitik. Bon Brot. Dr. Hash as hage kernel ber 1. B. 1871 618 1907. II. 1908—1914. III. D. polit. Ereignisse mahr. b. Arieges. (Bb. 553/555.)

Bolitifche Geographie. Bon Dr. E. Codone. Mit 7 Rart. (Bb. 353.) - Bolitifche Dauptftromungen in Guropa im 19. Jahrhundert, Bon weil. Brof. Dr. R. Th. v. Seigel. 3. Aufl. (Bb. 129.) Pompeji, eine helleniftifde Stadt in Sta-lien. Bon Brof. Dr. Fr. v. Dubn. 2. Muft. Dit 62 Abb. (99b. 114.) Reaftion und neue ara f. Beich., beutiche. Reformation. G. Calvin, Luther. Reich, Das beutiche R. bon 1871 bis gum Beltkrieg. Bon Archivassiftent Dr. Fr. 3 frael. (Bb. 575.) Religion f. Iflam; belleniftifch-romifche Religionsgeschichte, Bried. u. ifrael. R. Reftauration und Revolution fiche Beichichte, beutiche. Revolution. Die Französische R. Bon Brof. Dr. Th. Bitterauf. Mit 8 Bilbern. (28b. 346.)

Bb. II: Der arabische Orient. Mit 29 Nevolution 1848. 6 Borträge. Bon Prof. Ubb. und 7 Diagrammen. (Bb. 278.) Dr. D. Weber. 2. Aust. (Bb. 53.) Bb. III: Der arische Orient. Mit 34 Non. Das alte Nom. Go. Geb. Reg. Rat Ubb., 3 Karten u. 2 Diagr. (Bb. 279.) hang u. 4 Blanen. (Bb. 386.) Soziale Rampie i. alt. Rom. B. Bribat-bozent Dr. L. Bloch. 8. Aufi. (Bb. 22.) Bloms Rampf um die Beltherrichaft. B. Brof. Dr. R. Kromayer. (28d. 368.) Römer. Geschichte der R. Bon Brof. Dr. R. v. Scala. (36. 578.) f. auch Gellenist.-röm. Religionsgeschichte Abt. I. Rugiand. 2 Bbe. I. Birticaftl. Rultur. Bon Synditus Dr. Wallroth. II. Gei-ftige Kultur. (Bb. 562/563.) Smrift- und Budwefen in alter und neuer Beit. Bon Brot. Dr. D. 28 ette. 3. Muft. Mit 37 Abb. fiche auch Buchgemerbe. Schweiz. Land, Boll, Staat und Wirt-ichaft. Bon Reg.- u. Stänberat Dr. O. Bettstein. Mit I karte. (Bb. 482.) Terlrig, Der. Seine geschicht Enwick. v. Beitalter der Entdedungen dis zur Gegenmart. Bon St. Gretheren b. DalBabn Bigeabmiral a. D. (Bb. 99.) - Das Rriegsidiff. Bon Geh. Marinebaurat Krieger, Mit 60 Abb. (Bb. 389.) Soziale Bewegungen und Theorien bis zur modernen Arbeiterbewegung. Bon G. Mater. 4. Aust. (Bb. 2.) G. Maier. 4. Aufl. fiehe auch Abt. VI. Staat. St. u. Kirche in ihr. gegenf. Berhalt-nis feit b. Reformation. B. Bjarrer Dr. phil. A. Bfauntuche. (Bb. 485.) — Der benticke Zt. Bon Geb. Antigrat Prof. Dr. F. v. Liszt. (Bb. 600.) Etddie, Die. Geogr. betrachtet. B. Brof. Dr. K. Haffert. M. 21 Abb. (Bb. 168.) - Deutiche Stadte und Burger im Mit-telatter. Bon Brof. Dr. B. Seil. 3. Aufl. Mit gablr. Albb. u. 1 Dopbettafel. Diftorifde Ctabtebilder aus polland und Riederbeutichland. B. Reg.-Baum. a.D.A. Erbe. M. 59 Abb. (Bb. 117.)

— f. a. Griech. Stäbte, Pompeji, Rom.
Student, Der Leipziger, von 1409 bis
1909. Bon Dr. B. Bruchmüller. Mit 25 Abb. (8b. 273.) Studententum. Seichichte b. deutiden St. Bon Dr. B. Bruch miller. (Bb. 477.) Turtet. Die. B. Reg. Rat B. R. Praufe. Mit 2 Rarten. (Bb. 469.) Ungarn fiebe Ofterreich. Berfaljung. Grundafige ber B. bes Deutschen Reiches. Bon Brof. Dr. E Bonings. 4. Mufl. (Bb. 34.) Berfasjungsrecht, Deutsches, in geschicht-licher Entwidlung. Bon Brof. Dr. Eb. Subrich. 2. Auft. (Bb. 80.) lider Entwidlung. Bon Brof. Subrich. 2. Mufl. Boll. Bom beutiden B. jum bt. Ctaat. Eine Geich. b. bt. Nationalbewußtfeins. B. Brof. Dr. B. 3 o ach im fen. (Bb.511.)

Jeder Band geh, je M. 1.— Aus Natur und Geifteswelt In Ceinw. geb. je M. 1.25 Derzeichnis der bisher ericienenen Bande innerhalb der Wiffenicaften alphabetifch geordnet

Bölferfunde, Allgemeine. 3 Bände.
Bb. I: Das Feuer, der Nahrungserwerd,
Wohnung, Schmud u. Kleidung. B. Dr.
A. Deilborn. W. 54 Vidb. (Bb. 487.)
Bb. II: Waifen und Wertzeuge, die Industrie, Handel und Geld, die Bertehrsmittel. Bon Dr. A. Deilborn.
Wit 51 Abb.
Bb. III: Die geistige Kultur der Kautvölfer. Bon Brof. Dr. K. Th. Breu g.
Wit 9 Abbildungen.
Bottsptäumme, die deutschen, und Landichaften. Bon Brof. Dr. D. Beise.
Luft. Witt 29 Abb.
Bolfstrachten, Deutsche, Bon Kjarrer C.
Spieß. Mt. 11 Abb. (Bb. 342.)
Bom Bund zum Reich siehe Geschichte.

Bon Jena bis zum Wiener Kongrek. Bon Brof. Dr. G. Kolofi. (Bb. 465.) Bon Luther zu Bismard. 12 Charafterbild. a. beuticher Gelch. B. Brof. Dr. D. Be ber. 2 Pde. 2. Aufl. (Bb. 123/124.) Beltgeichichte f. Christentum. Birtichaftliche Erdfunde. Bon weil. Brof. Dr. Chr. Gruber. 2. Aufl. Bearb. bon Brof. Dr. K. Dovbe. (Bb. 122.) Birtichaftlieben. Deutiches. Auf geogr. Grundlage geschilbert. Bon weil. Broj. Dr. Chr. Gruber. 3. Aufl. Reubeard. bon Dr. D. Keinlein. (Bb. 42.) — Die Entwidlung des beutschen Birtiichaftsledens siehe Abt. VI. Birtichaftsgeschichte, Antile. Bon Dr. D. Reurath. (Bb. 258.)

### V. Mathematit, Raturmiffenicaften und Medizin.

Aberglaube, Der, in der Dedigin u. f. Befahr f. Gefundh. u. Leben. B. Brof. Dr. D. b. Sanfemann. 2. Aufl. (Bb. 83.) Abstammunge- und Bererbungslehre, Grperimentelle. Bon Brof. Dr. E. Leb-mann. Mit 26 Abb. (Bb. 379.) Abitammungslehre u. Darwinismus. B. Br. Dr. R. Defie. 4. A. M. 37 Fig. (Bb. 39.) Abwehrtrafte d. Rörpers, Die. Einführ. i. b. Immunitätsfehre. M. 52 Abb. B. Brof. Dr. med. S. Rammerer. (Bb.479.) Ber. Mit 7 Abb. (Bb. 103.) ber. Mit 7 Avb.

— Seine Wirfungen u. f. Belämpf. Srsg.
v. Bentralverd. z. Befämpf. b. Alfoho-lismus in Berlin. III. Teit. (Bb. 145.)
I. u. II. Teit f. Alfoholismus v. Gruber.
Anatomie d. Menjahen. Die. B. Broi. Dr. K.
v. Barbeleben. 6 Bde. (Bb. 418/423.) I. Zellen- und Gewedelehre. Entwid-lungsgeschichte. Der Körber als Ganzes. Mit 70 Ubb. 2. Aust. II. Das Eelectt. Mit 53 Albbild. 2. Aust. III. Das Muswitt os novio. 2. unit. III. Das Milstele u. Gefähistem. M. 68 Abb. 2. Unft. IV. Die Eingeweibe (Darm-, Utmungs-, darn- u. Geschlechtsorgane). M. 39 Abb. 2. Auft. V. Nervenspilem und Sinnessorgane. Mit 50 Abb. VI. Statif u. Mechanif b. menfall Körpers. M. 26 Abbild. Navening Tas Kan E. W. Schwisse. Mguarium, Das. Bon E. B. Schmibt. Mit 15 Fig. (Bb. 335.) Mit 15 fig.
Arbeitsleiftungen des Menichen, Die, Einführ. i. b. Arbeitsbyhfiologie. B. Brof.
Dr. B. Boruttau. W. 14 fig. (Bb.539.)
- Berufswahl, Begabung u. Arbeitsleitung in ihren gegenseit. Beziehungen.
Bon B. J. Auttmann. (Bb. 522.)
Arithmetit und Algebra zum Selbfunterricht. Bon Brof. B. Crank. 2 Bbe.
I. Teil: Die Nechnungsarten. Gleichungen erften Arobes mit einer uhn nehgen erften Grabes mit einer und meh-

reren Unbefannten. Gleichungen zweiten Grades. 4. Aufl. Mit Fig. (Bb. 120.) II. T.: Gleichungen. Arithm. u. geom. Reihen. Binfesgins u. Rentenrechn. Romplere gabien. Binomifder Lehriat. 3. 9. M. 205. Mit 21 Fig. (Bb. 205.) Arzneimittel und Genugmittel. Bon Brot. Dr. D. Schmiebeberg. (9b. 363.) Mrst, Der. Geine Stellung und Aufgaben im Rulturleben ber Begenw. Bon Dr. med. M. Fürft. (Bb. 265.) Aitronomie. Probleme ber modernen Afir. Bon Brof. Dr. S. Oppenheim. Mit 11 Fig. (Bo. 500.)
Altronomie in ihrer Bedeutung für Brof. Dr. das prattifde Leben. Bon Brof. Dr. M. Marcufe. Dit 26 Abb. (8b. 878.) - Borterbuch der Aftronomie und mathematifden Geographie einichl. ber nautilden und aeronautischen Natigation. Bon Brof. Dr. A. Marcufe. (Bb. 425.) – siehe auch Beltall, Beltbild, Sonne, Mond, Planeten. Mond, Planeten.

Itome. Molefäle — A. — Weltäther. B.
Brof.Dr.G. M ie. 3.Afl. 27 Fig. (Bb. 58.)

Auge des Meuichen, Das, und seine Gejundheitspifege. Bon Brof. Dr. G.
Abelsdorf Mit 15. Abb. (Bb. 149.)

Auge, Das, und die Brille. Bon Dr.
M. v. Rohr. Mit 84 Abb. und 1
Lichtbrucklassel. Bafterien, Die, im Kreislauf bes Stoffes in ber Natur und im Saushalt bes Menschen. Bon Prof. Dr. E. Gutzeit. 2. Aufl. Mit Abb. (Bb. 233.) Die trantheiterregenden Bafterien, Bon Brivatbogent Dr. M. Boehlein. Dit

33 Abb. (Bb. 307.)

- f. a. Albwehrfrässe, Desinseltion, Bisse. Schablinge.
Bau und Tatigteit des menschichen Körpers. Bon Brof. Dr. H. Sachs. 4. Auff. 14.—20. T. Mit 34 Abb. (Bb. 32.)

Jeber Band geh, je M. 1.— Aus Natur und Seifteswelt In Ceinw. geb. je M. 1.25
Seichichte, Kulturgeschichte und Geographie. Mathematif, Naturwissenschaften und Medizin

Begabung f. Berufsmahl. Befruchtungsvorgang. Der, fein Wesen und f. Bebeutung. B. Dr. E. Teichmann. 2.Aufl. M.9Abb.u.4 Doppeltaf. (Bb. 70.) Bernismahl, Begabung n. Arbeiteleiftung in ihren gegenfeitigen Beziehungen. B. B. Ruttmann. (Bb. 522.) Bewegungelehre f. Dechanit, Mufgaben a. b. 202. I. Biodemie. Ginführung in Die B. Brof. Dr. 23. 2 8 b. Mit 12 Fig. (2b. 352.) Biologie, Allgemeine. Bon Brof. Dr. D. Miche. 2. Aufl. Mit 52 fig. (Bb. 130.)
- Grperimentelle. Bon Dr. C. Thefing. Dit Mbb. 2 Bbe. 1: Erperim. Bellforichung. II: Regeneration, Transplantat. und verwandte Gebiete. (Bb. 336, 337.) - fiebe a. Abstammungslehre, Befruch-tungsborgang, Fortpflanzung, Lebewelen, Organismen, Menich und Tier, Urtiere. Blumen. Hufere Bl. und Pflangen im Garten, Bon Brot. Dr. U. Dammer. Mit 69 Ubb. (Bb. 360.) - Unf. Bt. u. Bflangen i. 3immer. B. Brof. Dr. U. Dammer. 65 Abb. (Bb. 359.) - fiebe auch Garten. Blut. Derg, Blutgefähe und Blut und ihre Erfrantungen. Bon Prof. Dr. H. Rofin. Mit 18 Abb. (Bb. 312.) Botanil des praftifden Lebens. Bon Brof. Dr. B. Gife viu 8. M. 24 Abb. (Bb. 173.) - fiebe Blumen, Rulturpflanzen, Bebe-wefen, Bflanzen, Bilge, Schablinge, Bulb; Rolonialbotanit, Tabat Abt. VI. Brille. Das Auge und die Br. Bon Dr. Dr. b. Robr. Mit 84 Abb. und 1 Licht-(9b. 372.) brudtafel. Chemie. Ginffihrung in die demische Bifjenigaft. Bon Brof. Dr. 28. 28b. Mit 16 Fig. (Bb. 264.) Ginfahrung in Die organ. Chemie: Datürl. u. fünftl. Pflangen- u. Tierftoffe. Bon Dr. B. Babint. Mit 7 Fig. (Bb. 187.) — Einfahrung i. d. analpt, Chemie, B. Dr. F. Rusberg. 2 Bbe. (Bb. 524, 525.) — fiehe a. Biochemie, Elettrochemie, Luft, Bhotoch.; Technif Chem. Agrifulturd., Chemie u. Technol. ber Sprengit. Abt. VI. Bon D.. 76.) Chemie in Ruche und Saus. 3. Rlein. 3. Muft. Chirurgie, Die, unferer Beit. Bon Brot. Dr. J. Fegler. Mit 52 Abb. (Bb. 339.) Darwinismus. Abstammungslehre und D. Bon Brof. Dr. R. Sejfe. 4. Auft. Mit 37 Fig. (Bb. 39.) Desinfeltion, Sterilifation und Konfer-vierung. Bon Reg.- u. Med.-Rat Dr. D. Colbrig. M. 20 Abb.i. T. (Bb. 401.) Differential. u. Integralrechnung. Dr. M. Lindow. (Bb. 387.) Dynamit f. Mechanit. Eiszett, Die, und der vorgeschichtliche Mensch. Bon Brot. Dr. G. Ctein-mann. 2. Aufl. Mit 24 Abb. (Bb. 302.)

Cleftrodemie. Bon Brof. Dr. R. Arnbt. 902it 38 91bb. (8b. 284.) Eleftrotednit, Grundlagen ber E. Dr. M. Rotth. Mit 72 Mbb. (18b. 891.) Energie. Die Lehre von der G. Bon Dr. M. Stein. 2. Aufl. DR. 18 Fig. (Bb.257.) Ernabrung und Bolisnahrungsmittel. Bon weil. Brof. Dr. J. Frenzel. 2. Auft. bon Geh.-Rat Brof. Dr. N. Zunz. Mit 7 Ubb. u. 2 Taf. (Bb. 19.) Reftiafeitelebre f. Statil. Fortpflanzung. F. u. Geschlechtsunter-fchiede d. Menschen. Eine Einführung in die Serualbiologie. B. Prof. Dr. H. Boruttau. M. 39 Abb. (Bb. 540.) Garten. Der Rleing, Bon Rebatteur Job.
Schneiber. Mit 80 Abb. (Bb. 498.)
— Der Dausgarten. Bon Gartenarchitett 28. Coubert. Mit Mbb. (28b. 502., — fiehe auch Blumen, Pflanzen; Gartentunft, Gartenftabtbewegung Abt. VI. Gebig, Das menschliche, seine Erkrantung und Bslege. Bon Bahnarzt Fr. Fäger. Wit 24 Abb. (Bb. 229.) Geiftestrantheiten. Bon Unftaltsoberarat Dr. &. Biberg. (XBb. 151.) Genugmittel siehe Raffee, Tee, Rafao, Tabat, Argneimittel u. Genugmittel. Geographie f. Rartentunbe u. Geogr. in Abt. IV. Mathematifche G. f. Aftronomie. Seologie, Allgemeine. Ban Gel. Vergrat Prof. Dr. Fr. Frech, 2. u. 3. Aufl. 6 Bande. (Bb. 207/211 u. Bb. 61). I: Bullane einft und jest. M. 80 Abb. II: Gebirgsbau u. Erbbeben. M. 57 Abb. III: Die Arbeit bes fliegenben Baffers. Mit 56 2166. IV: Die Arbeit bes Dzeans und die che-mische Tätigkeit bes Wassers im allge-meinen. Mit 1 Titelbild und 51 Abb. V: Roblenbilbung und Rlima ber Borbeit. Mit 1 Titelbild und 49 Abb. VI: Gleticher einft und jest. Mit 1 Titel-bild und 65 Abb. f. a. Rohlen, Salglagerftatt. Abt. VI. Geometrie. Darftellende G. Bon Oberl. B. B. Fiicher. (**23**b. 541.) - Analytifde G. jum Gelbftunterricht. Bon B. Crant. Mit 55 Fig. (Bb. 504.) Geometrifdes Beidnen. Bon Beichenlehrer A. Schubeisth. (Bb. 568 - J. a. Blanim., Stereom., Trigonom. (**25**b. 568.) Seichlechtsfrantheiten, ihr Wefen, ihre Berbreitg., Beckmpfg. u. Berhitg. B. Generalarzt Brof. Dr. W. Schum burg. 3. Aufl. M. 4 Abb. u. 1 Tafel. (Bb. 251.) Seidlectsunteridiebe f. Fortpflangung. Selundheitslehre. Acht Bortrige aus ber S. Bon weil. Brof. Dr. S. Buchner. 4. Auff. v. Obermebisinalrat Brof. Dr M. b. Gruber. Mit 26 Abb. (3b.) Jeder Band geh, je M. 1.— Aus Natur und Geisteswelt In Leinw. geb. je M. 1 Derzeichnis der bisher erschienenen Bande innerhalb der Wissenschaften alphabetisch geordnet

Sefundheitslehre für Frauen. Bon Brof. Brof. Dr. R. Baif d. M. 11 Abb. (Bb. 538.) f. a. Abwehrträfte, Batterien, Leibestib. Gefundheitspolitif und Gefundheitsgefet. gebung. Von Obermedizinalrat Frof. Dr. M. v. Gruber. (39. 534.) Fraihische Darftellung, Die. B. Prof. Dr. F. Auerbach Mit 100 Abb. (Bb. 437.) Daushalt siehe Bakerien, Chemie, Des-Daustiere, Die Stammesgeschichte unserer D. Bon Brof. Dr. C. Reller, Mit 28 Fig. - fiebe auch Tierzuchtung Abt. VI. Derz, Blutgefähr und Blut und ihre Ertrantungen. Bon Brof. Dr. S. Rojin. (Bb. 312.) Mit 18 Abb. Ongiene f. Schulfngiene. Dupnotismus und Suggestion. E. Erömner. 2. Aufl. Bon Dr. (95b. 199.) Immunitatslehre f. Abmehrfrafte b. Rorp. Infinitesimalrechnung. Einfichrung in die 3. Bon Brof. Dr. G. Kowalewsti. 2. Aufl. Mit 18 Fig. (Bb. 197.) Integralrechnung f. Differentialrechnung. Raffee, Tee, Rafao u. die übrig. nartotifch. Setrante. Bon Brof. Dr. A. Bieler. Mit 24 Ubb. u. 1 Rarte. (Bb. 132.) Ralender, Der. Bon weil. Brof. Dr. 23 8. Bislicenus. 2. Aufl. (Bb. 69.) Ralte, Die. Ihr Wesen, ihre Erzeugung u. Berwertung. Bon Dr. S. Alt. Mit 45 (**B**5. 311.) Ronfervierung fiehe Desinfettion. Rorallen u. and. gesteinbild, Tiere. B. Brof. Dr. 29. Map. Mit 45 Abb. (18b. 231.) Rosmetif. Ein furger Abrif ber argelichen Berschönerungstunde. Bon Dr. J. Sau-bet Mit 10 Abb. im Text. (Bb. 489.) Rrantenpflege in Daus und Beruf. Bon Chefarzt Dr. M. Berg. (Bb. 538.) Rrebs, Der, Bon Brof. Dr. M. BBerner. (Bb. 494. Rulturpflangen. Unfere michtigften R. (Die Getreidegrafer.) B. Brof. Dr. R. Giefen-hagen. 2. Muft. M. 38 Fig. (Bb. 10.) Lebemefen, Die Begiebungen ber Tiere und Bflangen gueinander. Bon weil. Brof. Dr.R. Rraepelin. 2. Aufl. M. 132 Alb. I. Der Tiere zueinander. I. Der Blan-sen zueinander u.zu d. Tier. (Bb. 426/427.)

– [. a. Biologie, Organismen, Schäblinge. Eelbesübungen. Die, und thre Bedeutung für die Gesundheit. Bon Brof. Dr. R. Bander. 3. Auft. Mit 19 Abb. (Bb. 13.) Licht, Das, u. d. Farben. B. Prof. Dr. Q. Graeh. 4. Aufl. M. 117 Abb. (Bb. 17.) Luft, Baffer, Licht und Warme. Neun Borträge aus bem Gebiete ber Experi-mentalchemie. Bon Brof. Dr. R. Bloch-mann. 4. Aufl. Mit 115 Abb. (Bb. 5.) Luftstidstoff, D., u. f. Bermertg. B. Brof. Dr. R. Kaifer. M. 13. Ubb. (Bb. 313.)

Mathematif. Praftische M. Bon Dr. R. Reuendorff. I. Teil: Graphisches u. numerisches Rechnen, faufm. Rechnen i. tägl. Leben, Wahrtubentell. (Bb. 341.) Mit 62 Fig. u. 1 Tafel. Il. Teil: Geometr. Konstruktionen, Ber-spektive, Oris, Beits u. Entfernungsbe-geb. 526.) - Naturwiffenschaften und M. im flaff. Altertum, Bon Brof. Dr. Joh. L. Sei-berg. Mit 2 Fig. (Bb. 270.) - Mathemat. Spiele. B. Dr. B. A hrens. 3. Ausl. M. Titelbl. u. 77 Fig. (Bb. 170.) - Mathematische Formetsammlung. B. Brof. Dr. S. Jacobi. (Bb. 567.) f. auch Arithmetif, Differential- und 1. auch Arthmetif. Differentials und Integralrechnung, Geometrie, Infinitefis malrechnung, Beribetive, Klanimetrie, Brojettionslehre, Strevom., Trigonom., Bahricheinlichleitsrechnung. Diechanit. Bon Raif. Geb. Neg.-Nat A. v. Herring. 3 Bbe. Bd. I: Die Mechanit ber feiten Körper. Mit 61 Ubb. Bd. II: Die Wechanit ber flüssigen Körper. Mit 34 Ubb. Bb. III: Die Mechanit ben führen führen Rangen. b. gasform. Rorper. (26. 303, 304, 805.) Dechanit. Aufgaben a. b. technifden D. 8. Unterricht an Malchinenbaufchulen u. 8. Selbstunterr. B. Brof. N. Schmitt. L. Bewegungslehre. Statif fester u. flüss. örper. II. Onnamit. (Bb. 558/559.) fiebe auch Statit. Rörver. II. Meer. Tas M., feine Erforschung und fein Leben. B. Brof. Dr. D. Janson. 3. Auft. Mit 40 Fig. (Bb. 30.) Denid. Entwidlungsgefdicte b. M. B. Dr. 21. Deilborn. Mit 60 2166. (Bb. 388.) - Dlenich D. Urzeit, Der, Bier Borlefung, aus ber Entwidlungsgeschichte bes Menichengeschiechis. V. Dr. A. Seilborn.
2. Aufl. Mit zahlt. Abb. (Bb. 62.)
— Der vorgeschicht. Mensch siehe Eiszeit.
— Mensch u. Erde. Sizzen von den Wechlelbeziehungen zwischen beiben. Von weit. Brof. Dr. M. Rirdh hoft. 4. M. (20. 31.) Menichlicher Rorper. Bau und Tatigleit Des menicht. R. Bon Brof. Dr. S. Cach s. 4. Mufl. 14.—20. T. Mit 34 Albb.

1. auch Anatomie, Arbeitsleiftungen, Auge, Blut, Gebiß, derz, Vortsflanzg, Mervenipstem, Abgiol., Sinne, Berbild.
Mitrostop, Das. Seine Optik. Geschiche u. Ammendung. Von Arof. Dr. Schetzer.

1. auch Bslanzenwelt d. M. (Bb. 35.)

1. auch Bslanzenwelt d. M. (Bb. 36.)

1. auch Bslanzenwelt d. M. (Bb. 36.)

1. auch Bslanzenwelt d. (Bb. 36.)

2. auch Bslanzenwelt d. (Bb. 36.)

2. auch Bslanzenwelt d. (Bb. 36.)

2. auch Bslanzenwelt d. (Bb. 36.)

3. auch Bslanzenwelt d. (Bb. 36.) Abb. (95b. 32.)

Raturwiffenicaften im Daushalt. Bon Dr. 3. Bongarbt. 2 Bbe. I. Bie forgt 3. Ab ingarbl. A Hope. 1. Abie 10191 die Hamilie? 31 Alb. II. Wie sorgt die Hausfrau f. gute Nahrung? 17Abb. (Bb. 125/126.) Raturmissen und Mathematis im flassische Arten Meisen und Mathematis im flassische Arten Meisen Meisen der Geb. 270. B. Deiberg. M. 2 Fig. (Bb. 270.) Raturmissenschaft und Keligion. A. und. K. in Rampi und Frieden. Bon Dr. C. Pfannstucke. 2. Nust. (Bb. 141.) Brankluge. 2. Auft. (Bo. 141.)
— Naturwiss. und Lednit. Am saufeid. Bebstuhl der Leit. Abersicht üb. Wirtung. d. Entwidt. der R. und T. auf d. gesante Kulturleden. Bon Bros. Dr. B. Lauf d. hardt. 3. Auft. Mit 16 Abb. (Bd. 23.) Rerven. Bom Rerveninstem, sein. Bau u. sein. Bebeutung für Leib u. Seele in gesund. u. trant. Zukande. B. Prof. Dr. R. & an de r. 2. Aufl. Mit 27 Fig. (Bd. 48.)

— siehe auch Anatomie.
Optif siehe Auge, Brille, Kinematographie. Licht und Farbe, Mitroftop, Spettro-ftopie, Stereoftop, Strahlen; optische Inftrumente VI. Drgantsmen. D. Welt der D. In Entwidl. u. Busammenhang bargest. B. Brot. Dr. R. Lampert. Mit 52 Ubb. (18b. 236.) fiebe auch Lebemefen. Baldogoologie, siehe Tiere ber Borwelt. Berspettive, Grundzüge der B. nebit Au-wendg. B. Brof. Dr. R. Doeh se mann. Wt. 91 Fig. u. 11 Abb. (Bb. 510.) Bflangen. Bermehrung u. Gerualitat bei ben Bfl. Bon Brof. Dr. E. Rufter. Mit 38 Abb. (90. 112.) Die fleifafreffenden Bflangen. Bon Dr. 21. 28 ag ner. Dit 82 Mbb. (Bb. 344.) — Unf. Blumen u. Bit. i. Garten. B. Brof. Dr. U. Dammer. M. 69 Abb. (Bb. 360.) — Unf. Blumen u. Pfl. i. Zimmer. B. Brof. Dr. U. Dammer. M. 65 Mbb. (Bb. 359.) - f. a. Botanit, Garten, Kulturpfi., Le-beweien, Vilze, Schäblinge. Pflanzenphfiologie. Bon Brof. Dr. S. (286. 569.) Molifch. Pflanzenwelt bes Mifrostops, Die. Bon Lehr. E. Reutauf. 100 266. (Bb. 181.) Phstochemie. Bon Brof. Dr. G. Kint-mell. Mit 23 Abs. (Bb. 227.) Phyfit. Berbegang ber modernen Bh. Bon Dr. S. Reller. Mit 13 Fig. (Bb. 343.)
— Einleitg, i. b. Erperimentalph, B. Brof.
Dr. R. Born fte in. M. 90 Ubb. (Bb. 371.) - Phylit in Ruche und Saus. Bon Prof. S. Speittamp. Mir 51 Ubb. (Bb. 478.)
- f. auch Energie, Optit, Barme; ebenfo Elettrotechnit Abt. VI. Bhylifer. Die großen Bh. und ihre Lei-ftungen. Bon Brot. Dr. F. A. Schulze. Mit 7 Abb. (Bb. 824.) Bhufiologie # Bflangenbhufiologie.

Raturphilosophie, Die mod. B. Brivatbog. Dr. J. M. Bermenen. (Bb. 491.)

Thufiologie des Menichen. Von Brivatbos. Dr.A. Lipfchüt. 4 Bde. I: Algem. Khv-fiologie. II: Bhyliologie d. Stoffwechfels. III: Bh. d. Atmung, d. Kreislaufs u. d. Ausicheibung. IV: Bh. der Bewegungen und der Empfindungen. (Bd. 527—530.) - f. auch Arbeitsleifungen b. Menschen. Bilge, Die. Bon Dr. A. Cichinger. Mit 54 Abb. (Bb. 334.) f. auch Bafterien. Blaneten, Die. Bon Brof. Dr. B. Beter. Mit 18 Fig. (Bb. 240.) Planimetrie 3. Selbstunterricht. B. Brot. B. Crans. Mit 99 Fig. (Bb. 340.) Brojettionslehre. Bon Beichenlehrer A. Schubeisen, M. Abb. (Bb. 564.) Radium und Radioattivität. Bon Dr. M. Centner famer. Mit 33 2166. (26.405.) Rechennaschinen, Die, und bas Maichinen-rechnen. Bon Reg.-Nat Dipl.-Ing. K. Lenz. Mit 43 Abb. (Bb. 490.) (Bb. 490.) Rontgenologie. Bon Dr. med. G. Budp. (Bb. 556.) Caugling. Der, f. Ernährung u. f. Bflege. B. Dr. B. Kaupe. M. 17 Abb. (Bb. 154.) Sanglingsfürforge. B. Dr. Rott. (Bb. 509.) Schachmeifter, Die modernen. Bon Dr. M. Lange. (Bb. 531.) Chadipiel, Das, und feine ftrategifchen Shadhviel, Das. und seine krategischen Brinzidien. Bon Dr. M. Lange. 2. Aufl. Mit ZVilden, 1 Schachbrettafel 11. 43 Darft. v. Adungsbeispiel. (Bd. 281.) Schädlinge. Tierische und pflanzliche Sch. und ihre Velämpfung. Bon Prof. Dr. K. Edstein. 3. Aust. M. H. ig. (Bd. 182. Schultygiene. Bon Prof. Dr. L. Burger-stein. 3. Aust. Wit 43 Fig. (Bd. 96.) Sernalbiologie fiebe Fortpffangung. Sinne d. Meufd.. D. fünf. B. Brof. Dr. J. R. Mreibig. 2. M. M. 50 N. (Bb. 27.) Conne, Die. Bon Dr. A. Kraufe. Mit 64 Abb. (Bb. 357. Cpeftroftopie. Bon Dr. 2. Grebe. Mit 62 Mbb. (Bb. 284.) 62 Abb. Spiel, siehe mathem. Spiele, Schachspiel. Statif. Mit Einschluß der Festigkeitslehre. Bon Baugewerfdirektor Reg. Baum. A. Schau. Mit 149 Fig. i. T. (Bb. 497.) – i. auch Mechanit. Stereometrie. Bon Ghmn.-Dir. 3 ihlle. (96. 532.) f. g. Geometric, Planing, Trigonom. Büblle. Stereoffon, Das, und seine Anwendungen. Bon Brof. Th. Sartwig. Mit 40 Abb. und 19 Taseln. (Bb. 135.) (Bb. 135.) Sterilifation fiche Desinfettion. Stimme. Die menicilide St. und ihre Ongiene, Bon Brof. Dr. B. D. Gerber. 2. Aufl. Mit 20 Abb. (Bb. 136.) - f. auch Rhetorit; Sprache Abt. III. Straften, Sigitbare u. unfichtb. B. Brof. Dr. R. Börn frein u. Brof. Dr. B. Mardwald. 2. A. M. 85 Ubb. (286.64.) Suggestion, Dypnotismus und Suggestion. B. Dr. E. Tromner. 2. Aufl. (Br

Jeder Band geh, je M. 1.— Aus Matur und Geisteswelt In Ceinw. geb. je M. 1.25 Derzeichnis der bisher erschienenen Bande innerhalb der Wissenschaften alphabetisch geordnet

Sügwasser-Plankton. Das. B. Krof. Dr. D. Bach ar i as. 2. All. 579Ub. (Bb. 156.) Piere. T. der Borwett. Bon Brof. Dr. D. Abel. Mit 31 Abb. (Bb. 399.)
— Fortpitanzung d. T. B. Krof. Dr. R. Gold midt. M. 77 Abb. (Bb. 253.)
— sortpitanzung d. T. B. Krof. Dr. R. Gold midt. M. 77 Abb. (Bb. 253.)
— sortpitanzung d. T. B. Krof. Dr. R. Gold inge, Urtiere, Bogelleben. Boaelzug, Wirbeltiere; Tierzüchtung Abt. VI. Zierkunde. Eine Einführung in die Joologie. Bon weif. Brivatdosent Dr. R. Den ning B. Mit 34 Abb. (Bb. 142.)
— Lebensbedingungen und Berbreitung der Tiere. B. weil. Krof. Dr. D. M as. Mit 11 Karten und Abb. (Bb. 139.)
— Zwiegestalt der Eeschecker in der Tierwelt (Dimorphismus). Bon Dr. Fr. Knauer. Mit 37 Kig. (Bb. 143.)
— zwauer. Mit 37 Kig. (Bb. 431.)
— s. Er an h. H. Hofin, Seereom. Inderfulose. Die. Besen, Werbeitung. Urlacke, Berbütung und Beilung. Bon Beneralarzt Brof. Dr. B. Schum burg. Lutiere, Bie. Einfuhrungi. B. Buffensche Berbütung. Bon Beneralarzt Brof. Dr. B. Schum burg. Lutiere, Die. Einfuhrungi. Bischen B. Brof. Dr. R. Goldstieren. B. Brof. Br. M. Da bid. Berbildungen. Körperliche, im Kindesalter u. ihre Berhütung. Kon Dr. M. Da bid. Berbildungen. Körperliche, im Kindesalter u. ihre Berkütung. Experimentelle Abliammungsund nun. Mit 26 Abb. (Bb. 379.)
— Geilige Beranlagung u. B. Bon Dr. C. Led. man n. Mit 26 Abb. Son Brof. Dr. A. Goldstie. Deutschen, Deutsches. Bon Dr. C. Led. man n. Boldstieren. Bon Dr. C. Led. man n. Wit 26 Abb. Son Brof. Dr. A. Goldstie. Deutsche M. Bon Brof. Dr. A. Boldstie.

Bogelzug und Bogelschuk. Bon Dr. W. Edarbt. Mit 6 Abb.

Gcarbt. Mit 6 Abb.

Boltsnahrungsmittel siehe Ernährung u. B.

Bahrscheinlichkeiterechnung. Einf. i. b. B.

Bon Brof. Dr. R. Suhpantschifch.

Bald, Der dische B. Brof. Dr. d. 580.)

Bald, Der dische. B. Brof. Dr. d. 580.)

Batme. Die Lehre v. d. B. B. Brof. Dr. g.

Fiebe auch Bolz.

Bätme. Die Lehre v. d. B. B. Brof. Dr. R. Börntein. M. 33 Abb. (Bb. 152.)

Fiebe auch Luft; Bärmetrastmaschinen.

Bärmelehre, technische in Abt. VI.

Beidwert, Das deutsche. B. G. Frhr. v. Rordenstlichen. M. 26 Fig. (Bb. 24.)

Beltall. Der Bau des B. B. Brof. Dr. 3.

Scheiner. 4. M. 26 Fig. (Bb. 24.)

Beltäll. Der Bau des B. B. Brof. Dr. 3.

Scheiner. 4. M. 26 Fig. (Bb. 24.)

Beltäller siebe Wolefile.

Beltibld. Das astronomische B. im Bandel der Beit. Bon Brof. Dr. S. Oppenschen.

heim. 2 Aufl. Mit 24 Abb. (Bb. 110.)

— siebe auch Astronomie.

Beltentstehung. Entstehungd. B. u. d. Erdenach Sage u. Bissenichen. Ber Belt und ber Erde nach Sage und Bissenichaft. B.

Brof. Dr. M. B. Bein stein. (Bb. 470.)

Better, Sut und schlecht. Bon Dr. R. Senning. Mit 46 Abb.

Birdeltere. Bergleichende Anatomie der Sinnesorgane der B. Bon Brof. Dr.

B. Bind u. Better. B. Brof. Dr. L. Be be r.

2. Als. M. 28 Fig. u. 3. Tas. (Bb. 55.)

Birdeltiere. Bergleichende Anatomie der Sinnesorgane der B. Bon Brof. Dr.

B. 3 u bos (d. Mit 107 Abb. (Bb. 282.)

Bahnheitstere. Bergleichende Anatomie der Sinnesorgane der B. Bon Brof. Dr.

B. 3 u bos (d. Mit 107 Abb. (Bb. 282.)

Bahnheitstere. Bergleichende Anatomie der Sinnesorgane der B. Bon Brof. Dr.

B. 3 u bos (d. Mit 107 Abb. (Bb. 282.)

Bahnheitstere. Bergleichende Anatomie der Sinnesorgane der B. Bon Brof. Dr.

B. 3 u bos (d. Mit 107 Abb. (Bb. 282.)

Bahnheitstere. Bergleicherhe Knatomie des Mentomie des Mentomie der Beltungen.

## VI. Redt, Wirtidaft und Tednit.

Agrikulturchemie. Bon Dr. B. Krisch.
Mit 21 Abb.
Alfoholismus, Der. Bon Dr. G. B. Gruber. Mit 7 Abb.
— Seine Wirkungen u. seine Bekämpsung.
drig. d. Bentralverband d. Bekämpsung.
d. u. werlin. III. Teil. (Bb 145.)
I. u. II. Teil f. Alfoholismus v. Gruber.
Amerika. Aus dem amerik. Birtschaftsleben. Bon Brof. F. B. Laughlin.
Mit 9 graphitch. Darstellung. (Bd. 127.)
Angestellte siehe Kausmännische A.
Antile Wirtschaftsgeschichte. Bon Dr. D.
Reurath.
Bon Brof. D. v. Bwied in ed. Südenhorst. Aufl.
— siehe auch soziale Bewegung.
Arbeitsleistungen des Menschen, Die. Einführ. in d. Arbeitsbyhsiologie. B. Brof.
Dr. H. Boruttau. M. 14 Fig. (Bb. 589.)

Arbeitsleiftung, Berufswahl u. Begabung in ihren gegenseitigen Beziehungen. B. B. Ruttmann. (Bb. 522.)
Arzneimittel und Senuhmittel. Bon Brof.
Dr. D. Sch miede ber g. (Bb. 363.)
Arzt, Der. Seine Stellung und Aufgaben im Rufturleben ber Gegenw. Bon Dr. med. W. Bürft.
Mutomobil. Das. Eine Einsührung in ben Ban bes beutigen Bersonen-Kraftwagens. Bon Ober-Angen. R. Blau.
3. überarb. Auft. 11.—16. Taulenb.
Mit 98 Ubb. u. Titelbilb. (Bb. 166.)
Baufunde. Der Eisenbetanban. B. Dipl.Fing. C. Da im obici. 81 Ubb. (Bb. 275.)
— iche auch Städbeban.
Baufunft siehe Abt. III.
Baustoffe, Die B. des Haufes, ihre Cigenschaften, Berwenbung u. Erhaltung. Bon
Brof. M. Sirnbt. (Bb. 443.)
Beleuchtungsweien. Das moderne. Bon
Dr. D. Bur. Mit 54 Mbb. (Bb. 435.)

### Jeder Band geh. je M. 1.— Aus Natur und Geisteswelt In Ceinw, geb. je M. 1.25 Mathematik, Naturwissenschaften und Medizin. Recht, Wirtschaft und Technik

Bergbau. B. Bergreferenbar &. 28. 28 eb -(235, 467.) Berufsmahl, Begabung u. Arbeiteleiftung in ihren gegenseitigen Beziehungen. B. 39. Ruttmann. (Bb. 522.) Bewolferungslehre. Bon Brof. Dr. Daushofer. (Bb. 50.) Bewegungslehre f. Mechan., Aufg. a.b. M. Bierbrauerei. Bon Dr. M. Bau. Dit 47 Mbb. (Bd. 335.) Blumen. Unfere Bl. und Pflanzen im Garten. Bon Brof. Dr. U. Dammer. Dit 69 Abb. (Bb. 860.) (Bb. 860.) Mett os Abb.

— Unf. Bl. u. Bfl. i. Limmer. B. Brof.
Dr. U. Dammer. M. 65 Ubb. (Bb. 359.)

— fiehe auch Garten.
Braueret. Die Bierbraueret. Kon Dr. A.
Braueret. Die Bierbraueret. Kon Dr. A.
Buch. Wie ein B. entsteht. B. Brof. A. W.
Und. Wie ein B. entsteht. B. Brof. A. W.
itehe auch Buchgewerbe, Schrifts u. Buchwefen, Abt. IV. Buchhaltung und Bilang, Kaufm., und ihre Beziehungen gur buchhalteriiden Organisation, Kontrolle und Statifit. Bon Dr. B. Gerftner. Dit 4 ichematifden Darftellungen. (Bb. 507.) Chemie, Ch. in Kuche und haus, Bon Dr. J. Klein. 3. Auft. (Bb. 76.) Chemie und Technologie der Sprengitoffe. Bon Brof. Dr. R. Biebermann. Dit 15 Big. (Bb. 286.) Bon Brof. Dr. R. Biebermann.
Mit 15 Fig.

— f. auch Technif; ferner Chemie Abt. V.
Dampfmalchine, Die. Bon Geh. Bergaat
Brof. R. Bater. 2 Bbe. I: Birfungsweise bes Dampfes in Keisel und Maichine. 3. Aufl. Wit 45 Abb. (Bb. 398.)

— II: Kre Gestaltung und ihre Bervenbung. Mit 95 Abb. u. 1 Tas. (Bb. 394.)
Desinfeltion. Sterifisation und Kousernierung. Kon Kag. und Web. Ast Dr. Desinfeltion, Sterilisation und Kouservierung, Bon Reg. und Meb.-Rat Dr. D. Solbrig. Mit 20 Ubb. (Bb. 401.) Deutsch: Deutscher Handel f. Danbel.

Deutsches Handwerk, s. Handwerk.

Deutsche Landwirtschaft siehe Landwirtschaft ische Landwirtschaft ische Landwirtschaft ische Mandwirtschaft in deutsche Landwirtschaft in deutsche Landwirtschaft in deutsche Landwirtschaft in deutschaft in deutscha schaft. — Deutsches Reich f. Reich. — Deutsche Reichsversicherung f. Reichs-versicherung. — Deutsche Schiffahrt f. Schiffahrt. - Deutsche Berfaffung Berjaffung. - Deutsches Beibwert Berfassung -Berjallung. — Deutsches Weidwerf f. Weidwerf. — Deutsches Virtschaftsleben s. W. — Deutsches Virtschaftsleben f. W. — Deutsches Viberozehrecht f. & Oräfte und Kabel. ihre Anfertsgung und Anwend. i. d. Elektrotechnik. B. Telegrafisch. D. Brick. W. 43 Abb. (Bb. 285.) Ovnamif f. Wechanik, Aufg. a. d. W. I. Elstenbahnweien. Das. Bon Eisenbahnbau. Wetriebsinfp. a. D. Biedermann. 2. Auff. Wit 56 Abb. (Bb. 144.) - î. a. Klein- u. Straßenb., Beriehrsentm. Gifenbetonbau. Bon Divl.-Ing. E. Hai-movici. Mit 81 Abb. (Bb. 275.) Gifenhattenmefen. B. weil. Geh. Bergr. Brof. Dr. D. Webbing. 4. Affl. bon Bergref. 3. 28. Webbing. M. 15 Sig. (Bb. 20.)

Eleftrifde Kraftubertragung, Bon 3ng. B. Robn. Mit 137 Abb. (Bb. 424.) Gleftrodemie. Bon Brof. Dr. R. Mrnot. Mit 38 Albb. (Bb. 234.) Bleftrotechnit. Grundlagen ber G. Bon Dr. U. Rotth. Mit 72 Ubb. (Bb. 391.) Ti. a. Drähte u. Kabel, Telegraphie. Erbrecht, Telfamentserrichtung und E. Bon Brof. Dr. H. Leonhard. (Bd. 429.) Ernähr. n. Bolfsnahrungsmittel Abi. V. Triadr. 11. Vollsnahrungsmittel Abt. V.
abritorganiation und Seibstichenbeitim-mung. V. Brof. R. Aintel. (Bb. 517.) Farben u. Harbsioffe. H. Erzeug. u. Ber-wend. V. Dr. A. J. art. 31 Abb. (Bd. 488.)
— siehe auch Licht Abt. V.
Fenerungsandagen, Industrielle, u. Dampf-fessel. Bon Ingenieur J. E. Mayer. Mit 88 Abb. (Bd. 348.) Finandwissenschaft. Bon Brof. Dr. S. B. Ultmann. 2 Bbe. 2. Auft. I. Allg. Teil II. Besond. Teil. (Bd. 549—550.) – siehe auch Eeld. Brauenarbeit, Gin Broblem b. Rapitalism. B. Broj. Dr. R. Bilbranbt. (Bb. 106.) - 1. auch Frauenbewegung Abt. IV. Sunfentelegraphie, Die. Bon Telegr .- Inpunienteigraphie, Die. Kon Lelegr.-Inibeftor Hurn. Mit 51 Abb. 3.Auft.
11.—16. Taufend. (Bb. 167.)
— f. auch Telegraphie.
Garten. Der Kleingarten. B. Medaft. I oh.
Echneider. Vit 80 Abb. (Bb. 498.)
— Der hansgarten. Bon Gartenarchitelt.
W. Schubert. Mit Abb. (Bb. 502.) f. auch Blumen. Sartenfunft, Geich. der G. B. Reg.-Baum. Chr. Rand. M. 41 Ubb. (Bb. 274.) Sartenftadtbewegung, Die. Bon Generalfefretar S. Kampfimener. 2. Mit 48 Abb. (Bb. 2. Quff. 259.) Ron (B (Bb. 398.) Maier. - f. a Finanzwissenich.; Munge Abt. IV. Genugmittel fiebe Raffee, Tabat, Arzneimittel und Genugmittel. Beidute, Die. Bon Generalmajor a. Rarl Bahn, Mit Abb. (Bb. B (25, 365.) Befundheitspolitit und Gefundheitegefetgebung. B. Obermediginalrat Broi. Dr. m. v. Gruber. (Bb. 534.) Betreidegrafer fiebe Rulturpflangen. Gewerblicher Rechtsichut i. Deutschland. B. Batentaniv. B. Tolfsborf. (Bb. 138.) Fiebe auch Urbeberecht.
Graphische Darftellung, Die, B. Brof. Dr. F. Auerbach. Wit 100 Abb. (Bb. 437.)
Dr. M. G. Schmidte des Belth. B. Brof. Dr. M. G. Schmidt bes deutschen Dandels. Bon. Brof. Dr. B. Langenbed. (Bb. 237.) Sandfeuerwaffen, Die. Ihre Entwicklung und Technit. Bon Saubimann R. Beiß. Mit 69 2166. (Bb. 364.) Sandwerf, D. beutiche, in f. fulturgefcichtl. Entwidig, B. Geb. Schulr. Dr. E. Otto. 4. Aufl. Mt. 33 Abb. (Bb. Jeder Band geh. je M. 1.— Aus Matur und Geisteswelt In Leinw. geb. je M. 1.25 Verzeichnis der bisher erschienenen Bande innerhalb der Wissenschaften alphabetisch geordnet

Saushalt, i. Batterien, Chemie, Deginfettion, Jurisprubeng, Naturwiff., Bhpfit. Dauferbau f. Baufunde, Bauftoffe, Beleuchtungswesen, Beizung u. Lüftung, Wohnhausbau, Wohnungseinrichtung. Debezeuge. Das Deben fester, fluffiger und luftförmiger Rörber. Bon Geb. Bergrat Brof. R. Bater. Mit 67 Abb. (Bb. 196.) Deigung und Luftung. Bon Ingenieur J. E. Maner. Mit 40 Mbb. (Bb. 241.) Jola, Das D., seine Bearbeitung u. seine Berwendg. B. Insp. J. Grokmann. Mit 89 Originalabb. i. T. (Bb. 478.) Die Oberfladenbebanblung und Die Runfttednifen Des Solges. Bon Infpettor J. Erogmann. (Bb. Dotelwejen, Das. Bon B. Da: Etienne. Mit 30 Abb. (Bb. Outtenwejen fiebe Eifenhüttenwejen (Bb. 474.) Damm-(Bb. 331.) Japaner, Die, i. b. Beltwirtichaft. B. Brof. Dr. R. Rathgen. 2. Muft. (Bb. 72.) Immunitatslehre fiehe Abwehrfrafte bes Rörpers in Abt. V. Ingenieurtechnit. Bilder aus der J. Bon Baur. A. Mer del. M. 43 Abb. (Bb.60.) — Schöpfungen der Ingenieurtechnit der Reuzeit. Bon Geh. Regierungsrat M. Geitel. Mit 82 Abb. (Bb. 28.) (86. 28.) Jurisprudenz i. haust. Leben. F. Famille u. haushalt. B. Rechtsanw. B. Bie-nengraber. 2 Bbe. (Bb. 219. 220.) nengräber. 2 Bi — fiehe auch Miete. Rabel. Drahte u. R., i. Ansertigung u. Anwend. i. d. Elestrotechn. B. Telegr.-Insp. H. Brid. M. 43 Abb. (Bb. 285.) Inth. D. Bria. w. 20 avo. Co. 2008. Raffee, Tee, Kafao u. b. übrigen narlot. Getrante. Bon Brof. Dr. A. Wieler. Mit 24 Abb. u. 1 Karte. (Bb. 132.) Kälte. Die, ihr Befen, ihre Erzengung und Kermertung. Bon Dr. H. Att. Mit 45 Abb. (Bb. 811.) Raufmann. Das Recht bes R. Bon Rechtsanwalt Dr. M. Strauß. (8b. 409.) Raufmannifche Angeftellte. Das Recht ber t. M. Bon Rechtsanw. Dr. Dr. Straug. (85. 361.) 6. Leh (85. 358.) Rinematographie. mann. Mit 69 Abb. Alein- und Stragenbahnen. Bon Oberingenieur a. D. A. Biebmann. Dit (86. 822.) 85 Abb. — f. a. Eisenbahnw., Berkehrsentwick. Kohlen, Unsere. B. Bergass. B. Au Mit 60 Abb. u. 3 Tas. (Bb. Rufuf. (**25**b. 396.) Rolonialbotanif. Bon Brof. Dr. F. Tob-ler. Mit 21 Abb. (Bb. 184.) ler. Mit 21 Abb. . Bren-(Bb. 261.) Rolonifation, Innere. Bon A. Ronfervierung fiebe Desinfettion. Konsumgenossenicaft, Die. Bon Brof. Dr. F. Staubinger. (Bb. 222.)

j. guch Mittelftanbsbewegung, Wirticaftlice Organifationen.

Araftanlagen siehe Feuerungsanlagen und Dampfteisel, Dampfmaldine, Wärme-traftmaschine, Wassertraftmaschine. Araftübertragung, Die eleftrifde. Bon 3ng. B. Rohn. Mit 137 Abb. (8b. 424.) Krantenpflege in Daus und Beruf. Bon Chefarzt Dr. M. Berg. (Bb. 533.) Krieg. Der R. im Zeitalter des Berlehrs und der Technit. Bon Major A. Mener. Mit 3 Abb. (Bb. 271.) — A. und Sieg. Eine furze Darstellung moderner Kriegstunst. B. Kais. ottoman. Major a. D. F. C. Enbres. (Bb. 519.) Rrieg. Rriegebeidabigtenfürforge. B. Dr.S. Kraus u. Mitto. v. Brof. Dr. Lub-Loff, Dir. b. Stäbt. Arbeitsamts Dr. Schlotter u. Gewerbeschulbir. Bad. (Bb. 523.) Rriegsidiff, Das. Geine Entftehung und Berwendung. Bon Geh. Marinebaurat Krieger. Mit 60 Abb. (Bb. 389.) Kriminalistit, Moderne. Bon Dr. A. Sell-wig. Mit 18 Ubb. (Bb. 476.) f. a. Berbrechen, Berbrecher. Ruche fiehe Chemie in Ruche und Saus, Bhufit in Ruche und Saus. Rulturgefdichte bes Rrieges f. Rrieg. Rulturpflangen. Unfere wichtigften R. Die Getreidegrafer). B. Brof. Dr. R. Giefen-hagen. 2. Aufl. Dl. 38 Fig. (8b. 10.) Landwirtschaft, D. deutsche. B. Dr. 28. C [ a a - g e n. 28. 15 Abb. u. 1 Rarte. (Bb. 215.) Landwirtichaftl. Majdinentbe. B. Brof. Dr. G. Fifcher. M. 62 Abb. (Bb. 316.) uftfahrt. Die, ihre wissenschaftlichen Grunblagen und ihre technische Entwick-lung. Bon Dr. R. Kim sühr. S. Aufl. v. Dr. Fr. Huth. M. 60 Abb. (Bb. 800.) Quftfabrt. Luftftidftoff, Der, u. f. Berm. B. Brof. Dr. R. Raifer. M. 13 Mbb. (Bb. 318.) Luftung. Deigung und E. Bon Ingenieur 3. E. Maber. Mit 40 Abb. (Bb. 241.) Marr. Bon Brof. Dr. R. Bilbranbt. (28b. 572.) Maidinen f. hebezeuge, Dambfmalchine, Wärmetrafimalch., Walfertrafimalch. Maldinenelemente. Bon Geh. Bergrat Arof. R. B ater. 2. A. M. 175 Abb. (18b. 301.) Majdinenfunde fiehe Landwirtschaftl. D. Dage und Meffen. Bon Dr. 23. 28 lod. Mit 34 Abb. (**85**. 885.) Mechanit. Bon Kail. Geb. Reg.-Kat A. J. Hering. I: Die Mechanit b. festen Körber. M. 61 Abb. II: Die Mechanit b. flüss. M. 34 Abb. III: Die Mechanit b. gassörm. K. (Bb. 803/305.)

### Jeder Band geb. je M. 1.— Aus Natur und Geilteswelt In Leinw, geb. je M. 1.25 Recht, Wirticaft und Cechnit

Dechanit. Aufgaben a. d. tednifden D. 3. Unterr. an Majdinenbaufchulen u. a. Selbstunterr. B. Brof. N. Schmitt. I. Bewegungsl., Statif sester u. flüss. Körper. II. Ohnamit. (Bb. 558/559.) Meifen liebe Mage und Meffen. Metalle, Die. Bon Brof. Dr. R. Cheib. (25. 29.) 3. Aufl. Mit 11 Abb. Miete, Die, nach bem BOB. Bon Rechts-anw. Dr. M. Straug. (Bb. 194.) Mitrojfov, Das. B. Brof. Dr. B. Schef-fer. 2. Aufl. Wit 99 Ubb. (Bb. 35.) Pilde, Die, und dire Brodutte. Bon Dr. A. Reis. Mit 16 Ubb. (Bb. 362.) Mittelftandsbewegung, Die moderne, Bon Dr. B. Duffelmann. (Bb. 417.) - f. Konfumgenoff., Birtfchaftl. Drg. Katurwissenschaften im Saushalt. B. Dr. J. Bongardt. I. Wie sorgt die Haus-frau f. d. Gesundh. d. Familie? Wit 31 Abb. U. Wie sorgt d. Sausfrau für gute Nahrung? W. 17 Abb. (Bb. 125, 126.) — s. Chemie. Bhysit in Küche u. haus Raturmifenicaften und Tednit. Am faufenden Webstuhl der Zeit. übersicht über Birkungen d. A. u. T. auf das gesante Kulturleben. Bon Bros. Dr. W. Laun-hardt. A. Aust. Bautik. Bon Dr. J. Möller. Mit 50 (Bb. 23.) Mit 50 Bb. 255.) (285. Dbitbau. Bon Dr. G. Boges. DR. 13 9166. (25. 107.) Dptifden Inftrumente. Die. Bon Dr. v. Robr. 2. Mufl. Mit 84 Mbb. (Bb. 88.) Drganisationen, Die wirticaftliden. Bon Brivatbog. Dr. E. Beberer. (Bb. 428.) Ditmart, Die. Gine Ginführung in bie Probleme ihrer Wirtschaftsgeich. Orsg. von Dr. W. Mitscherlich. (Bb. 351.) Patente u. Patentrechts. Gewerbl. Rechtssch. Berpetuum mobile, Das. B. Dr. Gr. 3 ch at. (Bb. 462.) B. Rüm-Mit 38 2166. Bon Brof. Dr. 6. mell. Mit 23 2166. (36, 227.) Bhotographie, Die, ihre wissenschaftlichen Grundlagen u. i. Anwendung. B. Dr. D. Brelinger. Mit 65 U.S. (18d. 414.) — Die fänisserige Kotografinsie, Von Dr. B. Warstat. M. 12 Taseln. (Bd. 410.) Angewandte Liebhaber-Photographie, ihre Tednit und ihr Arbeitsfeld. Bon Dr. B. Barftat. (Bb. 535.) Bhyfit in Ruche und Saus. Bon Brof. Dr. Bhyfit in Kinde und Saus. Von Prol. Dr. D. Speittamp. Mit 51 Ubb. (Vb. 478.)

– f. auch Bhyfit in Ubt. V.
Boitwefen, Das. Entwidlung und Bebeutg.
Bon Boftrat I. Bruns. (Vb. 165.)
Rechemassicinen, Die. und das Maichinenrechnen. Von Reg.-Nat Dipl.-Ing. K.
Lenz. Wit 43 Ubb.

Lecht liebe Charocht (Trhrecht Memorbl. Beng. Mit 43 Abb. (Bb. 490.) Recht liebe Cherecht, Erbrecht, Gewerbl. Rechtsichus, Jurispr., Raufm., Raufm. Ungeft., Urheberr., Berbrechen, Kriminaliftit, Berfffger., Wahlr., Bivilprozegr.

Rechtsprobleme, Moderne. Bon Brof. Dr. 3. Rohler. 3. Muft. (Bb. 128.) Reichsverficherung, Die. Bon Lanbesver-fich.-Affeifor &. Geelmann. (Bb. 380.) Ruglands mirtidaitlide Rultur. B. Shn-(Bb. 562.) bifus Dr. Wallroth. Salzlagerstätten, Die deutschen. Bon Dr. C. di ie mann. Wit 27 Abb. (Bb. 407.) — f. a. Geologie Abt. V. Cauglingsfürforge. B. Dr. Rott (Bb.509.) Shiffahrt, Dentige, u. Smiffahrtspol. b. Ganw. B. Brof. Dr. R. Thie B. (Bb.169.) Schiffbau fiebe Kriegsschiff. Schmudit., Die, u. b. Schmuditeininduftr. B. Dr.A. Eppler. M.64 Abb. (Bb.376.) Selbittoftenbeitimmung. Fabriforganifation u. S. B Brof R. Rintel. (Bb. 517.) Soziale Bewegungen und Theorien bis gur modernen Arbeiterbewegung. Maier. 4. Aufl. Bon &. (Bb. 2.) (Bb. — f.a. Arbeiterschuß u. Arbeiterversicher. Sozialismus. Geich. der fozialist. Iven L. 19. Irh. B. Privatboz. Dr. Fr. Wuckle. I: D. ration. Soz. II: Broubhor u. b. entwidlungsgeichichtl. Goz. (Bb.269,270.) Spinnerei. Bon Dir. mann. Mit 35 Abb. Brof. DR. Beh (Bb. 338.) Sprengitoffe. Chemie u. Tednol. b. Gpr. Sprengsfoffe. Chemie u. Technol. d. Spr. B. Brof. Dr. R. Bebermann. Mit 15 Fig. (Bb. 286.)
Staat und Kirche in ihrem gegeni. Berbältis f. b. Neformation. B. Bfarrer Dr. phil. A. Bfannkuche. (Bb. 485.)

— Ler deutsche Staat. Bon Geh. Justizerat Prof. Dr. Fr. v. List. (Bb. 600.)
Statif. Mit Einschluch der Heltigkeitslehre. Bon Reg.-Baum. A. Schau. Mit 149 Fig. im Tert. (Bb. 497.) i. auch Mechanit, Aufg. a. b. M. I. - Der beutiche Staat. Bon Geh Jufitz-rat Prof. Dr. Fr. v. Liszt. (Bb. 600.) Statifitit. B. Br. Dr. S. Schott. (Bb. 442.) Etenographichiteme, Die beutichen, ihre Entwidig. u. ihre Anwendg. B. R. Bein-meifter, Lettor f. Stenogr. (Bb. 536.) Strafe und Berbrechen. Bon Dr. B. Bol-(Bb. 323.) IiB. Stragenbahnen. D. Rlein- u. Strb. Bon Dbering. a. D. A. Liebmann. Mit 82 Abb. (Bb. 322.) Tabat. Der Anbau, Sandel u. Berarbeit. B. Jac. Bolf. M. 17 Ubb. (Bb. 416.) Berarbeit. Tednit, Die demifde. Bb. I. Bon Dr. U. Müller. Mit 24 Abb. (Bb. 191.) Tee f. Raffee. B. Bostrat J. Bruns. M. Hig. u. Bedeutg. B. Bostrat J. Bruns. M. Hig. (Bb. 188.) — Telegrabhen- und Vernsprechtechnit in threr Entwicklung. Bon Telegr. Ind. D. Brid. Mit 58 Abb. (Bb. 285.) — Die Funtentelegr. B. Telegr.-Julv. D. Thurn. M. 51 Abb. 3. A. (Bb. 16" — siche auch Drähte und Kabel.

#### Jeder Band geh. je M. 1.— Aus Natur und Geilteswelt In Ceinm. geb. je M. 1.25. Derzeichnis der bisber ericbienenen Bande innerhalb der Willenicaften alphabetiich geordnet

Testamentserrichtung und Grbrecht. Bon Birtschaftsleben, Deutsch. Auf geograph. Brof. Dr. F. Leon hard. (Bd. 429.) Grundl. gesch. v. weil. Brof. Dr. Gru-thermodynamit siebe Barmelehre. ber. 3. A. v. Dr. H. ein lein. (Bd. 42.) Dierzüchtung. Bon Dr. G. Bilsborf. Wit 30 Alb. auf 12 Tafeln. (Bb. 369.) Uhr. Die. Bon Reg.-Bauführer a. D. p. Uhr. Die. Bon Reg.-Bauführer Bod. Dit 47 Mbb. (Bb. 216.) Urheberrecht. D. Recht an Schrift- und Runftwerfen. B. Rechtsanw. Dr. R. mothes. (Bb. 435.) - fiche auch gewerblich. Rechtsichus. Berbrechen. Strafe und B. Geichichte und Organisation bes Gefangnisweiens. Bon Dr. B. Bollis. (Bb. 323.) - Berbrechen und Aberglaube. Sliggen aus ber vollstundlichen Bon Dr. A. hellwig.

Moderne Krimingliftit. bolletunblichen Ariminaliftit. (Bb. 212) Bon Dr. Sellwig. Mit 18 Abb. (Bb. 476.) Berbrecher. Die Phydologie des B. Bon Dr. B. Bollib. M. 5 Diagr. (Bb. 248.) Berfasig. Grunds. d. B. d. Deutsch, Neiches. B. Br. Dr. E. Loening. 4.U. (Bd. 34.) B. u. Berwalt, der deutschen Städte. Bon Dr. Matth. Schmib. (Bb. 466.)
- Deutid. Berfaifger. i. geiciaftt. Ent-widt. B.Br. Dr. E. Du brich. 2. U. (Bb. 80.) Berlehrsentwidlung i. Deutidl. 1800 b. a. 6m. B. Brof. Dr. 20. 8 o B. 2. M. (Bb. 15.) Berficherungswefen, Grundzuge b. B. B. Brof. Dr. M. Manes. 2. A. (Bb. 105.) fiche Urbeiterichut. Reichsverficherung Bolfenahrungemittel fiche Ernahrung u. 8. Baffentedniti. Geidune, Sandieuermaffen. Bahlredt, Das. Bon Reg.-Rat Dr. D. Boensgen. Bald, Der dentiche. B. Brof. Dr. Saus. rath. 2.Mil. Bilberanh.u. Rart. (Bb. 153.) II: Gasmafdinen. Gas- und Dampf-turbinen. 3. Aufl. Mit 45 Abb. (Bb. 86.) fiebe auch Rraftanlagen. Wärmelehre, Einführ. i. d. techn. (Ther-modhnamit). Bon Geh. Bergrat Brof. R. Bater. W. 40 Abb.i. Text. (Bb. 516.) Baffer, Das. Bon Bribatbogent Dr. D. Unfelmino. Mit 44 Mbb. (Bb. 291.) fiehe Mbt. V (Buft, Baff., Bicht, Barme). Bafferfraftmafdinen u. b. Musnütung b. Wasserträfte. V.Geh. Reg. Rat A. v. 3 he-ring. 2 Aufl. M. 57 Fig. (Bb. 228.) Beberei. Bon Brof. Baux. (Bb. 468.) ring. 2 Aufl. M. 57 Big. (Bb. 228. Beberei. Bon Brof. Baur. (Bb. 468. Beidwerf, Das beutiche. Bon G. Frb. b. Rorbenfincht. (Bb. 436.) Beinbau und Beinbereitung. Bon Dr. 8. Schmitthenner. 34 Abb. (Bb. 832.) Belthandel fiebe Sanbel. Welthandel jiege Dundet. Birtschaftliche Erdlunde. Bon weil. Brof. Dr. Chr. Gruber. 2. Aufl. Bearb. Dr. Krof. Dr. K. Dobe. (Bb. 122.) Birticaftegefdicte fiebe Untife 28.

Die Entwicklung bes beutigen Birb-fcatistebens im letten Jahrhundert. B. Brof. Dr. L. Bohle. 3. Aufl. (Bb.57.) Deutschl. Sieflung i. d. Weltwirtsch. B. Brof. Dr. B. Arn bt. 2. A. (Bb. 179.) B. Brof. 3. 8. Laughlin. (Bb. 127.) Ruglands wirticaftl. Rultur. B. Gun oitus Dr. Ballroth. (Bb. 562 Birtichaftsleben. Die Japaner in b. Belt mirtichaft. B. Brof. Dr. R. Rathgen. 2. Auff. (Bb. 72.) Birticatticen Organisationen, Die. Bon Brivatdog, Dr. E. Leberer. (Bb. 428.) 1. Konsungenoss, Mittelfiandsberbeg Bonungseinrichtung. Bon Reg.-Baumeister Agrais fter Bargil. (Bb. 499.) Bridnen, tedn. B. Reg.- u. Gemerbeichulrat Prof. Dr. Horrimann. (Bb. 548) Beitungswefen. B. Dr. H. Diez. (Bb. 328) Zivilprozegrecht. Das deutiche. Bon Rechts anwalt Dr. M. Strauß. (Bb. 315) Bollmei. B. Reg .- Rat Dr. Rlein. (Bb.508.)

Da & brebbare Geftell für bie Camminna Aus Ratur u. Geifteswelt. gefällig und maß. boll in ber form und prattijd im Gebraud, will jedem Freunde ber immuden, gehaltbollen Banbden beren Bereinigung zu einer wertbollen Sandbibliotheferleichtern, um fo die Freube an ber ftanbigen Bennt: jung ber liebges morbenen Buder noch wejeutlich zn erhäben.

Breis bes Geftens (für 500 Banbe) aus buntelbraun geräuchertem Bolg mit Fuß DR. 60.ohne Ruf M. 55 .-



# DIE KULTUR DER GEGENWART

# PEOGRAPHICK LUNG UND IHRE ZIELE inherausgegeben von Prof. Paul Hinneberg

IN SOVERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

III. Teil. Die mathematischen, naturwissenschaftlichen und medizinischen Kulturgebiete. [10 Bände.]

(\* erschienen, + unter der Presse,) In Halbfranz geb. jeder Band 2 Mark mehr.

Bb. 179. 8b. 121 I.Abt. Die math. Wissenschaften. (1Bd.) 8. Sii Abtilungsleier u. Bandredakteur: F. Klein, B. 562 Bearb. v. P. Stäckel, H. E. Timerding, A. Voß, b. 252 H. G. Zouthen, S. Lign. \*l. Lig. (Zouthen) geh. 1561 H. G. Zouthen, S. Lign. \*l. Lig. (Zouthen) geh. 1562 H. G. Zouthen, S. Lign. \*l. Lig. (Voß) geh. M. 5.—

78. \*III. Lig. (Voß) geh. M. 5. il. Bi II. Abt. Die Vorgeschichte der mod. Na-

(twirti4

héhene turwissenschaften u.d. Medizin.(IBd.) Maum Bandredakteure: J. Ilberg u. K. Sudhoff.

3b. 49 III. Abt. Anorg. Naturwissenschaften.

rbeids Abteilungsleiter: R. Lecher. 80.54 Bd. 1. Physik. Bandredakteur: E. Warburg. 50.08 Bd. 1. Flysis. Dandredskeur: E. wardurg.
50.32 Bearb. v. F. Auerbach, F. Braun, E. Dorn,
1804 A. Kinstein, J. Elster, F. Exner, R. Gans, E.
50.53 Gehrcke, H. Geitel, E. Gumlich, F. Hasenöhri,
50.56 F. Henning, L. Holborn, W. Jäger, W. Kaufmann, E. Lecher, H. A. Lorentz, O. Lummer, St. Meyer, M. Planck, O. Reichenheim, F. Ri-charz, H. Rubens, E. v. Schweidler, H. Starke, W. Voigt, E. Warburg, R. Wiechert, M. Wien, W. Wien, O. Wiener, P. Zeeman. M. 22.-, M. 24.-\*Bd. 2. Chemie. Bandredakteur: E.v. Meyer. Aligem. Kristallographie u. Mineralogie. Bandredakteur: Fr. Rinne. Bearb. v. K. Engler, H. Immendorf, +O. Kellner, A. Kossel, M. Le Blanc, R. Luther, E. v. Meyer, W. Nernst, Fr. Rinne, O. Wallach, +O. N. Witt, L. Wöhler. Mit Abb. M. 18.— M. 20.—

+Bd.3. Astronomie. Bandred.: J. Hartmann. Bearb. von L. Ambronn, F. Bell, A. v. Flotow, F. K. Ginzel, K. Graff, J. Hartmann, J. v. Hopperger, H. Kobold, S. Oppenheim, R. Pringsheim, †F. W. Ristenpart.

Bd. 4. Geonomie. Bandredakteure: †I. B. Messerschmitt u. H. Benndorf.

Bd. 5. Geologie (einschl. Petrographie). Bandredakteur: A. Rothpletz.

Bd. 6. Physiogeographie. Bandredakteur: E. Brückner. z. Hälfte: Allg.Physiogeographie. 2. Hälfte: Spez. Physiogeographie.

V. Abt. Organ. Naturwissenschaften.

Abteilungsleiter: R. v. Wettstein. \*Bd.r. Allgemeine Biologie, Bandredakteure:

C. Chun u. W. Johannsen, u. Mitw. v. A. Günt-

P. Claußen, A. Fischel, E. Godlewski, M. Hartman, W. Johannen, K. Lodlewski, M. Harriman, W. Johannen, K. Laqueur, † B. Lidfars, W. Ostwald, O. Porsch, H. Przibram, K. Rádl, O. Rosenberg, W. Rouz, W. Schleip, G. Senn, H. Spemann, O. zur Strassen, M. 21.—, #2d. 2. Zellen-und Gewebelehre, Morphologie und Entwicklungsgeschichte. 1. Bologie und Entwicklungsgeschichte. 1. 50-tan. Teil. Bandredakteur: + E. Strasburger. Mit Abb. M. 10.—, M. 12.— 2. Zoologischer Teil. Bandredakteur: O.Hertwig, Bearb.v.E.Gaupp, K. Heider, O. Hertwig, R. Hertwig, F. Keibel, H. Poll. M. 16,-, M, 18 Bd. 3. Physiologie u. Ökologie. + 1. Botan. Teil. Bandred. : G. Haberlandt. Bearb. von. R. Baur, Fr. Czapek, H. v. Guttenberg.
2. Zoologischer Teil. Bandredakteur und Mitarbeiter noch unbestimmt.

\*Bd. 4. Abstammungslehre, Systematik, Palicontologie, Biogeographie, Bandrodak-teure: R. Hertwig u. R. v. Wettstein. Bearb. v. O. Abel, I. E. V. Boas, A. Brauer, A. Engler, K. Heider, R. Hertwig, W. J. Jongmans, L. Plate, R. v. Wettstein. M. 20.—, M. 22.—

†V. Abt. Anthropologie. (1 Bd.) Bandredakteur: G. Schwalbe. Bearbeitet von E. Fischer, R. F. Graebner, M. Hoernes, Th. Mollison, A.Ploetz, G.Schwalbe.M.22.-, M.24.-

VI. Abt. Die medizin.Wissenschaften. Abteilungsleiter: Fr. v. Müller.

Bd. z. Die Geschichte der mod. Medizin. Bandred.: K. Sudhoff. Die Lehre von den Krankheiten. Bandred.: W. Itis. Bd. 2. Die medizinischen Spezialfächer.

Bandred.: Fr. v. Müller. Bd. 3. Beziehungen der Medizin z. Volks-wohl. Bandredakteur: M. v. Gruber.

VII. Abt. Naturphilosoph. u. Psychol. \*Bd. z. Naturphilosophie. Bandredakteur: C.Stumpf. Bearb.v. E.Becher. M. 14,-, M. 16,-Bd. 2. Psychologie. Bandred.: C. Stumpf. VIII. Abt. Organisation der Forschung

und des Unterrichts. (1 Bd.) Bandredakteur: A Gutzmer.

IV. Teil. Die technischen Kulturgebiete. [15 Bände.]

Abteilungsleiter: W. v. Dyck und O. Kammerer. Bisher erschien:

Technik des Kriegswesens, Bandredakteur M. Schwarte. Bearb. v. K. Becker, O. v. Eberhard, L. A. Glatzel, A. Kersting, O. Kretschmer, O. Poppenberg, J. Schroeter, M. Schwarte, W. Schwinning. Geheftet M. 24.—, gebunden M. 26.—. 1913. [Band 12.]

Probeheft mit Inhaltsübersicht des Gesamtwerkes, Probeabschnitten, Inhaltsverzeichniss und Besprechungen umsonst und postfrei durch B. G. Teubner, Leipzig, Postst

# Tiert in ihren

## HOOVER WAR LIBRARY

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

Dr. **Rí** Professor ber 30 idaftliden f Mit fiber 1200 nach Originalen ling, W. Rub M. 1. Band: Das ftanbiger & Seber Band in tfinftl. "Es ift nicht au Es ift ein fundam dem Caien als wünfe Wiffenfdaftlid gany berfibet fo feffelnde ! und feine Guitiateit anderes Buch finden, porbilblich mare wie Naturw Serie A: Kür : Physikalifches Exper B. Rebenftorff. 2 I Chemifches Experin Scheid, 2 Telle, I. I. Biologisches Experit C. Schäffer. And. Weetbant. V. 6 Berporragende Leift nit. Bon R. Schreber Shiller . Große Bhyliter. V. J. Große Biologen. Von Große Geographen. ? Ruftenwanderungen. Geogr. Wanderbud. ? Serie B: Sur jungere Schuler und Naturfreunde Chem. Blaudereien. V.L. Wunder. M.1 .-Tierleb. d. Trop. V. R. Guenther. M. J .-Meinhandwerteseus, I.O. hieh. M.1.— Iungdeutschland im Gelände. Von S. Schmid M. 1.—, 10 Cepl. 95 Pf., 25 Cepl. 90 Pf., 50 Cepl. 85 Pf., 100 Cepl. 80 Pf. Versuche mit lebenden Pflanzen. Von M. Dettili . M. 1.— Physikalische Planbereien. Von E. Wunder. . . . M. 1.—

Alle Bände sind reich illustriert und bei der Serie A in Leinwand gebunden. Aussährt. u. Muster. Prospect umsonst u. postfrei vom Verlag in Leipzig, Poststr. 3 Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

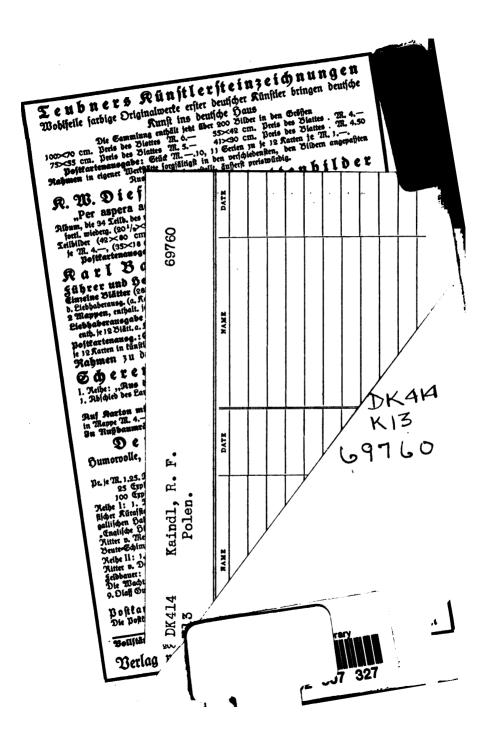

